

Leleg. m Schorpson

<36639070270010 <36639070270010 Bayer. Staatsbibliothek



## PAROCHUS JOVIALIS

das ift:

# Geiskliche Kurzweil

für

melancholisches und langweiliges Gemuth.

Darinnen

gute alte Geschichten, Schwänt' und feltiame Stücklein, bornämlich aus geistlichem Umts - und hirtenleben, ergötlich, doch allzeit ehrbar und auferbaulich erzählet werden.

Buch ein Scherflein gur Pastoraltheologie.

Bon

Johannes Ginfiedel.

III. Band.

Wohlgelaunter Doctor juris.

Augsburg,

Math. Rieger'iche Buch handlung. 1870.



#### Borwort.

Dieses Werkchen ist in Mußestunden von einem Priester verfaßt, respektive gesammelt worsden, der seine Unterhaltung nicht in der Gesindsstude oder im Wirthshause sinden kann (wie er dieß auch von allen seinen Hochw. Mitbrüdern voraussetzt und weiß), daher gibt er sowohl ihnen als auch jedem Laien, der sich nicht an Frivolem ergötzt, diese gesammelten Witze und Curiosa in die Hand mit dem Wunsche, es möge ihnen in der Stunde der Muße zu einer kleinen Untershaltung dienen. Gleichwie die Bogensehne, allzu start gespannt, schlass wird, so wird auch der Geist

schlaff, wenn er nur bem Studium allein obliegt, obgleich auch der Verfasser dieses Schriftchens nichts Lieberes und Angenehmeres kennt, als eine weise Lektüre, ein ernstes Studium. Da nun aber die heilige Schrift selbst sagt, es sei eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Weinen 2c., so will der hl. Geist selbst eine sittenreine unschuldige Unterhaltung nach gethauer Tagesarbeit nicht verspönt wissen, indem er auch an einem andern Orte spricht: "Exultent et laetentur justi in conspectu Dei."

# Inhalt.

I.

|     | Gerichtliches.                      | ,      |     |     | Seite |
|-----|-------------------------------------|--------|-----|-----|-------|
| 1.  | Methobe, Brogeffe gu vergleichen    |        |     |     | 1     |
| 2.  | Alter ber Prozegregeln              |        |     |     | 2     |
| 3.  | Gemalbe vom Prozesfiren .           |        |     |     | 3     |
| 4.  | Progeg über Schneiber auf Boden     |        |     |     | 3     |
| 5.  | Prozeß um eine Belgmute .           | •      |     | •   | 4     |
| 6.  | Amerikanisch                        |        |     |     | 9     |
| 7.  | Mus einem Berbor                    |        |     |     | 10    |
| 8.  | In Baternitatefachen                |        |     |     | 10    |
| 9.  | Gin Brogef, ben jebe Bartei gu verl | lieren | wün | fct | 11    |
| 10. | Fastnachts facti species .          |        |     |     | 12    |
| 11. | Tobtichlag mit einer Bratwurft      |        | •   | •   | 17    |
| 12. | Aus welchem Grunbe?                 |        |     |     | 19    |
| 13. | Cafus mit einer Comnambule          |        |     |     | 19    |
| 14. | Curiofer Morbbrenner                |        |     |     | 20    |
| 15. | Warum ein Bauer einen Broges w      | (II    |     | •   | 23    |
| 16. | Ein Prozef beim Rammergericht       |        |     |     | 24    |
| 17. | Schwurgerichtezwischenfall .        |        |     |     | 25    |

#### VIII

|             |                                |         |       |       |   | Seite |
|-------------|--------------------------------|---------|-------|-------|---|-------|
| 18.         | Gines Sachwalters Berwegenhe   | it      | •     | •     |   | 26    |
| 19.         | Bas Glaferet heißt .           |         | •     | •     |   | 27    |
| 20.         | Prozeg über einen Bind .       |         |       |       |   | 28    |
| 21.         | Wie ein ichlauer Maler feinen  | Proze   | g ger | vinnt |   | 29    |
| <b>22</b> . | Ebictalien in Sachen eines ent | laufene | n Eh  | emann | 8 | 31    |
| 23.         | Gerichtstoften                 |         |       |       |   | 31    |
| 24.         | Seltfamer Criminalrechtsfall   |         |       |       |   |       |
|             |                                |         |       |       |   |       |
|             |                                |         |       |       |   |       |
|             | П.                             |         |       |       |   |       |
|             |                                |         |       |       |   |       |
|             | Juriftische Ane                | tdo     | ten.  |       |   |       |
| 1.          | Die Göttin ber Gerechtigfeit   |         |       |       |   | 35    |
| 2.          | Schmieralien in natura .       | •       | •     | •     | • | 25    |
| 3.          | Bon einem wadern Oberichulth   |         |       |       |   |       |
| 4.          | Bas find Accidentia? .         |         |       |       |   |       |
| 5.          | Das Commissions : Vieb .       |         |       |       |   |       |
| 6.          |                                |         |       |       |   |       |
| _           | Utriusque juris doctor         |         |       |       |   |       |
| 7.          | Professor Rau und ber Docto    |         |       |       |   |       |
| 8.          | Berittener Praftifant .        |         |       |       | • |       |
| 9           | Obercontroleur                 |         |       |       | - | 40    |
| 10.         | Schone Danksagung .            | •       | •     |       | • |       |
| 11.         | Gin Berhör                     | •       |       | •     |   |       |
| 12.         | Wahlanetvote                   | •       | •     | •     | • | 41    |
| 13.         | Die lette Steuer               | •       | •     | •     | • |       |
| 14.         | Die Bauern und ber Commiffe    |         |       |       |   | 42    |
| <b>15</b> . | Charafteristischer Drudfehler  |         |       |       |   |       |
| 16.         | Bon Respetiswegen .            |         |       |       |   | 43    |
| 17.         | Bürgermeister als Mobell       |         |       |       |   | 44    |
| 18.         | Abbitte und Chrenerflarung     |         |       |       |   | 44    |
| 19.         | Drudfehler                     |         |       |       |   | 45    |

|             |                             |   |   |   | 2  | 2411 |
|-------------|-----------------------------|---|---|---|----|------|
| 20.         | Edensteheransicht           | • |   |   |    | 45   |
| <b>21</b> . | Diener ber Gerechtigfeit .  |   |   | • |    | 45   |
| 22.         | Prozesbauer                 |   |   | _ |    | 45   |
| <b>23</b> . | Communiziren                |   | • | • |    | 46   |
| <b>24</b> . | Swift und ber Abvotat .     |   |   | _ |    | 47   |
| 25.         | Abvofat und Client .        |   |   | _ |    | 47   |
| 26.         | Abvotaten = Studlein .      |   |   | _ |    | 47   |
| 27.         | Ausbezahlt                  |   |   | _ |    | 48   |
| 28.         | Bas toftet eine Supplit?    |   |   |   |    | 49   |
| 29.         | Banbetten - Ertlarung .     |   |   |   |    | 49   |
| 30.         | Handgreiflich               |   |   | • |    | 49   |
| 31.         | Alter Schwank               |   |   | _ |    | 50   |
| 32.         | Ausnahmsweise               |   |   |   |    | 50   |
| <b>33.</b>  | Borsichtig                  |   |   |   |    | 51   |
| 34.         | Steuervermehrung            |   |   |   |    | 51   |
| 35.         | Bas eine Maulichelle toftet |   |   |   | .1 | 51   |
| 36.         | Bauer und Abvotat .         |   |   |   |    | 52   |
| 37.         | Englisch                    |   |   |   |    | 54   |
| 38.         | Amtliche Belehrung .        |   |   | - |    | 54   |
| <u>39.</u>  | Im Bureauzimmer .           |   |   |   |    | 55   |
| 40.         | Ein solcher Bogel           |   |   | - |    | 56   |
| 41.         | Der Bauer beim Lanbtag      |   |   | - |    | 56   |
| 42.         | Anwalt und Richter .        |   |   |   |    | 57   |
| 43.         | hofrath v. Martens und M    |   |   |   |    | 58   |
| 44.         | Majestateverbrechen .       |   |   |   | 1  | 58   |
| 45.         | Der bescheibene Geheimrath  |   |   | - |    | 59   |
| 46.         | Bas heißt Aften breichen?   |   |   |   |    | 59   |
| 47.         | Anerbieten gur Beugin .     |   |   |   |    | 60   |
| 48.         | Roß und Wagen               |   |   |   |    | 61   |
| 49.         | Auch ein Richter            |   |   |   |    | 61   |
| 50.         | Dottor ber "Rechten" .      |   |   | - |    | 62   |

| 51.         | Aus dem Gramen                                             | •  | 62 |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>52.</b>  | Protofollarisch                                            |    | 63 |
| <b>5</b> 3. | Bauernschinder ,                                           |    | 64 |
| 54.         |                                                            |    | 65 |
| 55.         | Ein Jub abgefertigt                                        |    | 65 |
| 56.         | Berfoftigung eines Abvofaten                               |    | 66 |
| <u>57.</u>  | Juriftischer Menuet                                        |    | 67 |
| 58.         |                                                            |    | 67 |
| <b>59.</b>  | Bild einer Monarchie                                       |    | 67 |
| 60.         | Eines Narren Bunfc                                         |    | 70 |
| 61.         | Non plus ultra                                             |    | 71 |
| 62.         |                                                            |    | 72 |
| 63.         | Alles hat feine Beft                                       |    | 72 |
| 64.         | Cafus bei einer Auction                                    |    | 73 |
| 65.         | hagelmeister                                               |    | 74 |
| 66.         |                                                            | ٠. | 75 |
| 67.         | Kurzsichtig                                                |    | 75 |
| 68.         |                                                            |    | 76 |
|             | III. Schreibereien. (Suppliten, Eingaben, Berichte 20. 20. | )  |    |
| 1.          | Cangleifunben                                              |    | 78 |
| 2.<br>3.    | Gin Begnadigungsgefuch                                     |    | 79 |
| 3.          | Bericht von Burgermeifter und Rath b                       |    |    |
|             | Banom auf Anfrage ber Accife Caffe                         |    | 85 |
| 4.          | Supplit eines Gifenmeistere                                |    | 86 |
| 5.          | Eine Supplif                                               |    | 88 |
| 6.          | Gesuch eines Magiftrate                                    | •  | 89 |
| 1           |                                                            |    |    |

Seite

#### XI

|             |                                                      | Seite |
|-------------|------------------------------------------------------|-------|
| · <b>7.</b> | Gebrangter Styl                                      |       |
| 8.          | Bericht eines Polizeiagenten an bas Burgermeifteramt |       |
| 9.          | Erfepung beantragt                                   | 91    |
| 10.         | Bescheib                                             | 92    |
| 11.         | Befanntmachung                                       | 92    |
| 12.         | Dentwurdige Boligei : Correspondeng puncto Stra      | :     |
|             | penreinigung                                         | 93    |
| 13.         | Auctions - Protofoll                                 | 95    |
| 14.         | Liquidation                                          | 96    |
| 15.         | Bittschrift um eine Rammerjagers : Conceffion .      | 98    |
| 16.         | Bas ein Copist tann                                  |       |
| 17.         | Aus einem Revisionsatt                               | 102   |
| 18.         | Aus einem Inventar                                   | 102   |
| 19.         | Rurzweilige Formul eines Paffes (von Anno 1715)      | 102   |
| 20.         | Befonberes Rennzeichen                               |       |
| 21.         | Bittgesuch einer Schullehrerwittme                   | 104   |
| 22.         | Beriobifche Angeige                                  | 105   |
| 23.         | Seltsame Supplif                                     | 105   |
| 24.         | Resolution                                           |       |
| 25.         | Bunftgerechter Juriftenfint                          | 107   |
|             | `                                                    |       |
|             | IV.                                                  |       |
|             | Antiqua et Curiosa.                                  |       |
| 1.          | Juriftifche Raffeetaffe und Schnupftabatebofe .      | 108   |
| 2.          | Beftrafung eines lofen Maule                         | 109   |
| 3.          |                                                      | 110   |
| 4.          | Curtofum ruffifcher Juftig                           |       |
| 5.          |                                                      | 113   |
| 0           | Complete Cintlemeters                                | 440   |

#### XII

|     |                                                 |   | Selle |
|-----|-------------------------------------------------|---|-------|
| 7.  | Das Frankenfteiner Efcleleben                   |   | 116   |
| 8.  | Seltsame Ebictalcitation                        |   | 119   |
| 9.  | Codex Justin. als Ruhetiffen                    |   | 120   |
| 10. | Aufgeflarte Berordnung                          |   | 120   |
| 11. | Bageramen                                       |   | 120   |
| 12. | Frankfurter Bfeifergericht                      |   | 121   |
| 13. | Strafe bee Steintragene                         |   | 122   |
| 14. | Strafe bee Rorbfegens                           |   | 123   |
| 15. | Chemannerbad                                    |   | 123   |
| 16. | Der Richter Lynch                               |   | 124   |
| 17. | Grempel ber Lynchjustig                         |   | 126   |
| 18. | Rechtsbeschleunigung in Amerifa                 |   | 128   |
| 19. | Cubafrifanifche Juftig                          |   | 129   |
| 20. | Legislaturproben aus ber alten Beit             |   | 131   |
| 21. | Criminaljuriftifches Bruchftud aus ber Saalfeli |   |       |
|     | Chronif                                         |   | 131   |
| 22. | Tarordnung in criminalibus                      | • | 134   |
| 23. | Species facti eines weiblichen Rangprozeffes    |   | 136   |
| 24. | Curiofe Rechtsfrage                             |   | 148   |
| 25. | Drei Eselsprozeffe                              |   | 150   |
| 26. | Gottsched als Reftor magnificus                 |   | 153   |
| 27. | Etwas von Bubaus                                |   | 153   |
| 28. | Berftreutheit eines großen Juriften             |   | 153   |
| 29. | Tare für Ohrfeigen                              |   | 154   |
| 30. | Sonigtuchenprozeß                               |   | 155   |
| 31. | Lehensbienfte                                   | • | 157   |
| 32. | Seltjames altes Bewohnheiterecht                |   | 159   |
| 33. | Leichenbegrabniß bes Juriften Cartufius .       | • | 160   |
| 34. | Ein gebannter Dieb                              |   | 161   |
| 35. | Gewissenhaft                                    |   |       |
| 36. | Englische Testamentsoriginalia                  |   | 163   |
| ~~. |                                                 | • |       |

#### XIII

|                |                                     |     |   |   | Seite |
|----------------|-------------------------------------|-----|---|---|-------|
| 37.            | Teftament einer alten Jungfer .     |     |   |   |       |
| 38.            | Ban Delft's Teftament               |     |   |   | 168   |
| <b>39</b> .    | Curiofe Claufel                     |     |   |   |       |
| 40.            | Buchstäblich                        |     |   |   |       |
| 41.            | Bartliches Bermachtniß              |     |   |   | 170   |
| 42.            | Triftiges Motiv . , .               |     |   |   | 170   |
| 43.            | Legat für Ragen                     |     |   |   | 170   |
| 44.            | Teftament eines Englanbers .        |     |   |   | 171   |
| 45.            | Seitenftud jum vorigen              |     |   |   | 172   |
| 46.            | Panbettengloffa                     |     |   |   |       |
| 47.            | Englischer Juriftenftyl             |     | • |   | 174   |
| 48.            | Doftorbisputation                   |     |   |   | 175   |
| 49.            | Juriftische Rarrheiten              |     |   |   | 175   |
| 50.            | Dottor Rau beim Dottorschmaufe      |     |   |   | 177   |
|                | V.<br>Bermischtes.                  |     | ₹ | - |       |
| 1.             | Ein feltnes Spisbubenftud .         |     |   |   | 178   |
| _              | Abvotat Bebfter und ber Quater      | •   |   |   | 180   |
| 2.<br>3.<br>4. | Originalichreiben an einen Abvotate |     |   |   |       |
| 4.             | hausbiebsprattit                    |     | • | • | 182   |
| 5.             | Abweifung eines Bestechungeversuche | 3 . |   |   | 183   |
| 6.             | Duittung                            |     |   |   |       |
| 7.             | Bas ift er?                         |     |   |   | 188   |
| 8.             | Berhor vor einem Friedensrichter    |     |   |   |       |
| 9.             | Bwei Studlein von Sartine .         |     |   |   | 190   |
| 10.            | Gine Burgermeifterwahl              |     | • |   | 195   |
| 11.            | Genebarmen auf bem Baum .           |     |   |   |       |
|                | Genebatuten und bem Santt.          | •   |   |   | 100   |

#### XIV

|     |                          |        |   |   |     | Cette |
|-----|--------------------------|--------|---|---|-----|-------|
| 13. | Der Schlachter und ber   | Abvota | t | 4 |     | 198   |
| 14. | Befuch um einen Titel    |        |   |   |     | 199   |
| 15. | Rothe Pagpolizei .       |        |   |   |     | 202   |
| 16. | Gin feltner Abvotat      |        |   |   |     | 202   |
| 17. | Geld = Regozen .         |        |   |   |     | 203   |
| 18. | Studiosus vor Bericht    |        |   |   |     | 204   |
| 19. | Unfeben bee Richters     |        |   |   |     | 204   |
| 20. | Dupirte Juftig .         |        |   |   | • - | 205   |
| 21. | Geltfames Binberniß      |        |   |   |     | 208   |
| 22. | Die gestohlenen Stiefel  |        |   |   |     | 208   |
| 23. | Das Faftum               |        |   |   |     |       |
| 24. | Erfat ber Tortur .       |        |   |   |     | 210   |
| 25. | Beit zum Bartwachsen     |        |   |   |     |       |
| 26. | Gutes altes Recht .      |        |   |   |     |       |
| 27. | Curios                   |        |   |   |     | 217   |
| 28. | Rommt oft vor            |        |   |   |     | 218   |
| 29. | Deutsch gesprochen .     |        |   |   |     |       |
| 30. | Berbetene Titulatur      |        |   |   |     |       |
| 31. | Gute Meinung .           |        |   |   |     | 220   |
| 32. | Bute Antwort .           |        |   |   |     |       |
| 33. | Antwort Montesquieu's    |        |   |   |     | 220   |
| 34. | Thoreramen               |        |   |   |     |       |
| 35. | Amt und Verftanb .       |        |   |   |     |       |
| 36. | Rrebse im Brief .        |        |   |   |     | 222   |
| 37. | Liquidation              |        |   |   |     | 223   |
| 38. | Der alte Frip und bie    |        |   |   |     |       |
| 39. | Der golbne Mühlenriß     |        |   |   |     |       |
| 40. | Ad ulteriora .           |        |   |   |     | 243   |
| 41. | Deservitenrechnung .     |        |   |   |     |       |
| 42. | Beschäftigung für reifen |        |   |   |     |       |
| 43. | Der vorsichtige Beuge    |        |   |   |     | 245   |
|     |                          |        |   |   |     |       |

#### XV

|            |                                     |   |    | Sette |
|------------|-------------------------------------|---|----|-------|
| 44.        | Demotratische Justig                |   |    | 245   |
| 45.        | Frangofifche Galanterie vor Gericht |   |    | 246   |
| 46.        | Civil und Eriminal                  |   |    | 247   |
| 47.        | Ihr und Ste                         |   |    | 247   |
| 48.        | Bei einer Baffertigung              |   |    | 248   |
| 49.        | Der Roman vor Gericht               |   |    | 248   |
| 50.        | Originelle Buchhaltung              |   |    | 251   |
| 51.        | Schlagender Beweis                  |   |    | 253   |
| <b>52.</b> | Trodnes Bergnugen                   |   |    | 254   |
| 53.        | Gin tomischer Bartprozeß .          |   |    | 255   |
| 54.        | Juftig Friedrich Withelm I          |   |    | 258   |
| 55.        | Inftruction fur ein Rathecollegium  |   |    | 261   |
| 56.        | Gin Bauer weiß fich gu helfen       |   |    | 263   |
| 57.        | Probatum                            |   |    | 264   |
| 58         |                                     |   |    | 265   |
| 59.        | Der neue Wilhelm Tell               |   |    | 268   |
| 60.        |                                     |   |    | 270   |
| 61         | Bie oft barf ein Sahn traben?       | • |    | 271   |
| 62.        |                                     |   |    | 272   |
| 63.        | Cobicia                             |   |    | 272   |
| - 64.      | Rach Gebühr                         |   |    | 273   |
| 65.        |                                     |   |    | 273   |
| 66.        | Der gemorbete Burgermeiffer .       |   |    | 274   |
| 67.        | Gin Gfel ale Belaftungezeuge .      |   | ٠. | 279   |
| 68.        | Deutsche Berichtsfrene              |   |    | 281   |
| 69.        | Berliner Gerichtscafus              |   |    | 282   |
| 70.        | Salomon hilf!                       |   |    | 283   |
| 71.        | Seltsamer Bewerbsconflict .         |   |    | 285   |
| 72.        | Englisches Recht                    |   |    | 286   |
| 73.        | Außergerichtliche Erccutionsmethobe |   | •  |       |
| 74.        | Gin Appotatenftreich                |   | _  | 000   |

#### XVI

|      |                                    |     |       | Citie   |
|------|------------------------------------|-----|-------|---------|
| 75.  | Injurien als Erwerbequelle .       |     |       | 292     |
| 76.  | Gin prattifches Duellgefen .       |     |       | 292     |
| 77.  | Cangleiftyl                        |     |       | 293     |
| 78.  | Graminanbenrache                   |     |       | 293     |
| 79.  | Die man im Schlafe gu einem Bro    | geß | fommt | 295     |
| 80.  | Gin Rechnungspoften                |     |       | 297     |
| 81.  | Grempel für Untersuchungerichter . |     |       | 298     |
| 82.  | Gin höflicher Berichtevorftand     |     |       | 299     |
| 83.  | Der redliche Finder                |     |       | 300     |
| 84.  | Im Pagbureau                       |     |       | 301     |
| 85.  | Gine Supplit                       |     |       | 301     |
| 86.  | Auch eine Steuer                   |     |       | 301     |
| 87.  | Erfledliche Bahl von Beweggrunben  |     |       | 302     |
| 88.  | Fuhrfnechtliche Interpretation     |     |       | 302     |
| 89.  | Schafstopf als corpus delicti      | •   |       | 303     |
| 90.  | Gin boshafter Brofeffor            |     |       | 303     |
| 91.  | Bie fcmer es ift, bas Recht finben |     |       | 304     |
| 92.  | Suborbinations = Reglement .       |     |       | <br>305 |
| 93.  | Aus Lord Bembrode's Bermachtniß    |     |       | 306     |
| 94.  | Gin Benbant jum porigen .          |     |       | 306     |
| 95.  | Brobe englischer Befengebung .     |     |       | 307     |
| 964  | Die Runft, arretirt gu werben      |     |       | 308     |
| 97.  | hererei noch im 19. Jahrhunbert    |     |       | 309     |
| 98.  | Bolizeizopf por hunbert Jahren     |     |       | 312     |
| 99.  | Gin Bittgefuch von 1772 .          |     |       | 314     |
| 100. | Borfchlag ju einer Grinolinefteuer |     |       | 316     |
| 101. | Amtestyl                           |     |       | 317     |
| 102. | Unbestechlichteit                  |     | •     | 318     |
| 103. | Gin fdmaches Befcopf               |     |       | 318     |
| 104  | Die befte Berordnung               |     |       | 319     |
|      |                                    |     |       |         |



I.

### Gerichtliches. \*)

#### 1. Methode, Prozesse zu vergleichen.

Ein Landgraf von Kassel hörte, daß ein gewisser Beamte fast alle Prozesse durch Vergleich endige. Er war begierig, diesen Mann und seine Methode kennen zu lernen, ließ also anspannen und kam vor dem Amthause an. Schon im Hose hörte er ein jämmerliches Geschret. Auf die Frage, was das bedeute, sagte man ihm, der Amtmann versuchte die Güte zwischen zwei Parteien. Als er in die Amtsstude trat, sand er den Beamten, der mit einem Stock tüchtig auf die Bauern sos-

<sup>\*)</sup> Bei biefem Abschnitt hieß es: Maß halten. Es gibt gange Buder voll Rechtefalle, Rechtebantel, Gerichtescenen u. f. w. Man wahlte weniger Befanntes.

Bobigelaunter Doctor juris.

schlug, und erhielt von demselben die Nachricht, er habe drei Stöcke von verschiedenem Caliber an der Wand hängen, der eine hieße Gail, der zweite Carpzoo, und der dritte Mevius. Wollten sich nun die Bauern in Güte nicht vergleichen, so nehme er zuerst den Gail von der Wand und versuche sie damit zu vereinigen. Wenn dieß nichts helsen wollte, nehme er den derberen Carpzoo zur Hand, und wenn auch das nichts fruchte, so besehle er nur: Den Mevius her! Nun musse es gehen oder brechen. Gewöhnlich aber komme der Vergleich ohne den Gebrauch des Mevius zu Stande, weil die Bauern sich vor diesem gar zu sehr fürchteten.

#### 2. Alter ber Prozegregeln.

Der Verfasser eines alten Buches (Henrici Knauseri gerichtlicher Feuerzeug, ober erstes A, B, C und Lehrbüchlein aller gerichtlichen Ordnung, Prozeß und Sachen. Frankfurt 1568) findet die Regeln des Prozesses schon im Paradiese. Man sindet, sagt er, die Ladung, indem Gott Abam ruste, und sprach: Abam, wo bist du? Darnach kommt die gehorsame Erscheinung, indem der Abam sich darstellet und antwortet: Herr, deine Stimme habe ich gehöret und mich gefürchtet. Folget die Klage: Du hast von der Frucht gegessen, davon

ich bir zu effen verboten hatte. Darnach folget bie Schutzred, auch die Kriegsbesestigung affirmative: Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir von der Frucht dargereicht.

#### 3. Gemälde vom Prozeffiren.

Ein Maler, welcher aus eigner Erfahrung wußte, was es auf sich habe, einen Prozeß zu geswinnen, sollte ein Bild machen, auf welchem zwei Personen darzustellen waren, eine, welche einen Prozeß verloren, die andre, welche ihn gewonnen. Was thut der Maler? Er malte den ersten nackend und den zweiten im Hemde. Die Advokaten beisder Parteien ließ er in seidenen Prachtgewändern erscheinen.

#### 4. Prozeß über Schneider auf Boden.

Ein Drechsler in Sachsen hatte lange Zeit unter anderm Spielzeug für Kinder auch kleine hölzerne Böcke gemacht, worauf Schneiber saßen, die Scheeren in den Händen hielten. Wenn man einen Faden zog, so ging die Scheere auf und zu. Mit diesen Böcken und Schneibern bezog er endslich auch einmal den Jahrmarkt zu M. Die dortige Schneiberzunft aber nahm den Spaß sehr übel auf und stellte eine Injurienklage. Der Drechsler

excipirte, daß er sich seit 31 Jahren, 6 Wochen und 3 Tagen in dem ruhigen Besitze vel quasi des Rechts, solche Böcke zu machen, besinde. Die Schneider behaupteten dagegen, daß die possessio nur precaria sei, ja daß Beklagter nicht einmal im Besitz gewesen, da keine von ihnen geschehene Contradiction und nachher erfolgte Acquiescenz bewiesen werden könne. Die Akten wurden nach N. geschickt. Bei dem Bortrag zog der Referent das in einer Schachtel mitgeschickte corpus delicti heraus und ließ den Schneider seine Scheere bewegen, welches dann die übrigen Gerichtsbeisitzer so sehr vergnügte, daß sie den Beklagten lossprachen.

#### 5. Prozeg um eine Belgmute.

Der Direktor des Hauptstaatsarchivs in Dresben, Dr. v. Weber, hat vor Kurzem unter dem Titel: "Aus vier Jahrhunderten" den ersten Band einer interessanten Reihe von archivalischen Witztheilungen herausgegeben, die sich auch durch gewandte Darstellung auszeichnen. Wir theilen daraus ein Euriosum aus dem Jahre 1786 mit, in welchem man im sächsischen Erzgebirge die Bestimmungen der alten Kleiderordnung noch aufsrecht erhalten wollte.

Die Tochter bes Stadtpfeifers Meischner zu Eibenstock, ein hübsches, frisches Mädchen, hatte

fich eine mit Bels besetzte Wintermutze machen laffen, die zu ihren blühenden Wangen vortreff= lich ftand. Der Stadtrichter Stölzel bemerkte bas fehr wohl, als sie damit in der Kirche erschien; seine Blicke aber entgingen ber Aufmerksamkeit ber Frau Stadtrichterin nicht, beren Gifersucht nicht nur die Mate, die in der Façon Aehnlichkeit mit einer Ropfbedeckung hatte, welche die Frau Stadt= richterin selbst trug, sondern auch deren Trägerin auf bas Lebhaftefte erregte. Der arme Stadtrich= ter mochte einen üblen Sonntag gehabt haben, des andern Tags aber erließ er zur Genugthuung für seine Gattin ohne Weiteres einen Befehl an ben Stadtpfeifer, "seiner Tochter bie fernere Tragung der Dute bei sonst zu gewarten habender öffentlicher Wegnahme nicht weiter zu verstatten." Meischner, stolz auf seine hübsche Tochter und ihre schöne Mütze, wollte sich babei nicht beruhigen und wendete sich an das Kreisamt Schwarzenberg, mit ber Bitte, um "Belehrung und Erlaubniß, baß feine Tochter die Mütze ferner tragen dürfe." Gr über= sendete zugleich die streitige Kopfbedeckung zur Gin= ficht. Der Amtmann befah bie Mute, befand fie "von keiner Beträchtlichkeit und weder mit Bobel. schwarzen Füchsen, noch sonstigen kostbaren Sor= ten von Rauchwert," beren bie Kleiderordnung gebenkt, besetht; er trug baber kein Bebenken, ber Meischnerin die erbetene Erlaubnig, fich ferner

damit zu schmücken, zu ertheilen, und ließ dieß bem Stadtrichter mundlich burch einen Aftuar, ber nach Gibenftock in Geschäften ging, eröffnen. hatte bas Verbot bes Stadtrichters, welches natur= lich die Frau Stadtrichterin in's Publikum zu bringen nicht verfäumte, Aufsehen erregt und leb= haften Widerspruch gefunden, fo ward nun bie Widerstandspartei durch die amtliche Resolution gefräftigt. Alle Gibenftocker zerfielen in zwei Parteien; wie bereinft in Schweden die Parteien ber Müten und Sute, fo befampften fich in Giben= ftock die Parteien für und wider die Belgmüte. Auf ber Seite bes Stabtrichters ftanden alle alten und häßlichen Frauen, alle Chemanner, welche bergleichen besaßen und ihnen zu gehorchen hat= ten, fie bilbeten im Stadtrath die große Majoritat; ber Pelgmute gunftig war im Stadtrath blog "ber einzige Biceftabtrichter Michel," ein Biedermann (bessen Rame hiermit der Nachwelt aufbewahrt werbe), der wahrscheinlich nicht verheirathet war.

Der Stadtrath in seiner Majorität, den Stadtrichter an der Spitze, beschloß nun, den Kampf
mit dem Amte zu beginnen; er respectirte die mündliche Anordnung nicht, sondern ließ Meischnern bedeuten, es bleibe bei dem Verbote. Abermals meldete sich Meischner an das Kreisamt, und von diesem erging nun an den Rath von Gibenstock eine schriftliche Vererdnung, durch welche dem-

selben bei 5 Thaler Strafe "alles weitere ungebubrliche Berfahren wider die Meischnerin" unter= fagt und bie Bezahlung ber entstandenen Roften aufgegeben ward. Deffenungeachtet blieb ber Rath bei feinem gefaßten Entschluffe, bie Dute muffe ber Meischner'schen Tochter abgenommen werben, gab Goldes bem Rreisamt in einem Schreiben gu erfennen, ja, "ber Stabtrichter Stölzel und übrige Rathsaffeffores, ben einzigen Vicestabtrichter Michel ausgenommen, waren," wie ber Bericht bes Umtes vom 24. April 1787 fagt, "zu fehr von ihren Lei= benschaften verblendet, als daß sie an Pflicht und Behorfam hatten benten follen; fie opferten folche ihrer Animosität auf und ließen ber Meischner'schen Tochter Sonntag, ben 19. Februar, nach ber Kirche vor ber gangen Kirchfahrt auf öffentlicher Strafe die Mütze durch den Rathsbiener öffentlich ab= und von dem Haupte nehmen." Der Stadtrath ver= sicherte jedoch ausbrücklich, ber Rathsbiener, wel= der der Meischnerin aufzupassen angewiesen worben war, habe die Mütze "behutsam" abgenom= men. Wollen wir auch glauben, bag er biefe Rud= sicht mindestens der Pelzmütze, die er vielleicht als confiscirtes But sich vindiciren zu konnen hoffte, habe angebeihen laffen, so minberte bieß wenig= ftens die Erbitterung der Eigenthumerin der fchonen Mute und ber gesammten Belamutenpartei nicht. Es tam biefer vor allen Dingen barauf an,

ber Stadtrichterin, benn man wußte recht wohl. daß fie die Anstifterin ber Tehbe fei, ein Paroli zu biegen. Während bie gefangene Belgmute in gerichtliche Verwahrung gebracht wurde, waren icon ber Burgermeifter Gläker und ber Zehnter Böhmer, die Chefs der Mütenpartei, auf Ersat bes Berluftes bebacht; fie eilten zu einem Rauf= manne, ber auch einen Vorrath von Butwaaren batte, kauften bier die schönste Mütze, die er hatte, viel schöner als die ber Frau Stadtrichterin, und überreichten ber erstaunten Stadtpfeiferstochter bas fostbare Geschent. Schnell trockneten ihre Thränen und ftolz ging fie, geziert mit diesem Bracht= stuck, des Nachmittags wieder in die Kirche, und tam auch, ba fein Mitglied bes Stabtrathes in berfelben sich befand, ungefährbet wieber bamit heim. Der Stadtrath versicherte aber, als er die= ses Attentat erfuhr, "er wurde, wenn er zeitig genug Wissenschaft bavon erhalten hätte, auch diese geschenkte Müte haben wegnehmen laffen." Diese Differenz gelangte mit ber Belgmute felbst endlich bis an die Landesregierung, welche dem Amte Recht gab, die Mute mit der Anordnung, fie ber Meischnerin wieder einzuhändigen, gurucksendete, ben Rath zwar mit ber angebrohten Gelb= ftrafe verschonte, aber ihm die Abstattung der Kosten aufgab. Hierbei verblieb es auch, obschou ber Stadtpfeifer fich nicht beruhigen wollte und

die Bestrafung der Rathsglieder und des Raths= dieners verlangte. Wie stolz mag die Meischnerin das nächstemal mit ihrer Mütze in die Kirche ge= gangen sein!

#### 6. Amerifanisch.

Wie in Nordamerika die Justiz gehandhabt wird, bavon erzählt ber Kurier ber Vereinigten Staaten einen bochft daratteriftischen Bug. Gin Mann ward angeklagt, Gelb gestohlen zu haben, und vor den Richterstuhl gebracht. Der Gerichts= schreiber verlas ben Anklageakt und fragte ben Gefangenen: Schulbig ober nicht? — Schulbig, aber betrunken, war die Antwort. Der Richter, ber in seinem Stuhle beinahe schlummerte, fragte: Was fagt er? — Er erklärt sich für schuldig, antwortete ber Schreiber, behauptet aber, in ber Betrunkenheit ben Diebstahl begangen zu haben. Was hat er benn gethan? — Er hat im Rolumbus = Hotel eine bedeutende Summe geftoh= len und bieß in ber Betrunkenheit. - Der Rich= ter erhebt sich in seiner vollen Große und fagt: "Schuldig, boch betrunken," das ist eine fehr fon= berbare Antwort, junger Mann; seid Ihr ganz sicher, daß Ihr im Augenblicke des Bergehens betrunken waret? - Ja, Ihr Ehren, ganz sicher. -Bo habt Ihr Euch betrunten? — Bei Sterrett

im Kolumbus = Hotel. — Und Ihr habt nirgends anderswo gestohlen? — Nein, Ihr Ehren. — Der Richter setzte sich wieder und sagte zum Staats anwalt: Thun Sie mir den Gefallen und lassen Sie die Klage sallen. Der Branntwein von Sterrett ist ein verteuseltes Getränk, das den Menschen zu allerhand dummen Streichen treibt. Ich kann von ihm eine Geschichte erzählen: Eines Tages trank ich auch von ihm und stahl in dem Eßsaale des Kolumbus-Hotels fünf silberne Lössel. Sheriss, setzen Sie den Gesangenen in Freiheit; die Sitzung ist ausgehoben.

#### 7. Mus einem Berbor.

Bei einem Berhör auf bem Stadtgerichte zu Berlin ergab sich folgendes Eramen:

Referendarins. Wie beift Gie?

Frau. Schulze.

Ref. 3hr Alter?

Frau. Gben fo.

Ref. Was will Sie bamit fagen?

Frau. Na, wenn id Schulze heeßen buhe, muß boch woll mein Alter erscht recht Schulze heeßen.

#### 8. In Paternitatsfachen.

Rath. Johann Christian Herold, ist er ber Bater bes Kindes, welches die seitherige Jungfrau

Augusta Kirsch am 13. Februar laufenden Jahres geboren?

Michel. Ja, Herr Roth!

Rath. Will er bie besagte Perfon heirathen?

Michel. Ne, herr Roth.

Rath. Run, so muß er sich mit ihr abfin= Will er ihr eine runde Summe geben?

Michel. Ne, Berr Roth.

Rath. Nun, so muß er ihr alle Jahr ein Gewiffes geben?

Michel. Re, Herr Roth.

Rath. Aber, mein Gott, was will er benn fonft thun?

Michel. Abschwöre, Berr Roth.

(Rlabe. Bl.)

#### 9. Gin Prozeft, ben jede Partei zu verlieren wünscht.

Daß von zwei streitenden Barteien jede wunschen könne, den Prozeß zu verlieren, scheint ein Wiberspruch, und boch war es so in folgendem Fall. Gin Krämer in einem Städtchen am Dieberrhein wollte von Amsterdam 1 Centner Rauchtabak kommen laffen, verschrieb fich aber im Briefe, indem er 100 Centner ftatt 100 Pfund fagte. Der Amsterdamer sandte die 100 Centner und verlangte Zahlung. Der Krämer erschraf über bas Digverständniß, wollte so viel Tabak nicht annehmen und machte mancherlei Ausslüchte. Es kam zum Prozeß; während besselben stieg der Preis des Rauchtabaks schnell um mehr als 50 Prozent. Jet hätte der Amsterdamer Kausmann den Tabak gern wieder gehabt, der Krämer aber sand es vortheilhafter, den Prozeß sortzusetzen. Jeder wünschte nun zu verlieren, und dem Krämer war es ganzrecht, als er verurtheilt wurde, den Tabak um den zur Zeit des Kontrakts bedungenen Preis zu behalten.

#### 10. Fastnachts facti species. \*)

Herr geheimer Rath Hommer, Hr. geheimer Rath Wust, Hr. geheimer Rath Miltz, Herr Hofzrath von Eys, Herr Hofzrath Nais, Herr von Solemacher junior, Herr von Münch junior, Hr. Landrentmeister, Herr Cammerrath Mainone und dessen Bruder Abundus Mainone, Herr Cammerrath Doring, der neue Ingenieur Hauptmann und Regierungs Secretarius,

haben zur Fastnachterecreation eine geschlossene Compagnie gemacht, breimahl in der Woche Ball in Coenenhauß im Dahl zu haben, worzu der Zuckerbecker Montag alles sourniret.

<sup>\*)</sup> S. benfwurbiger und nutlicher Rhein, Antiquarius. Ditstelrhein. II. Abth. 1. Bb.

Wie man saget, so solle beschlossen worden sein, keinen Cavallier darzu einzunehmen.

Nach bem zweiten Ball hat es bei benen Herren Cavallieren etwas Jalousie gesetzet, und haben biese sich unter einander bei Hoff zugetrunken: ein et caetera unter ihnen der auf den Ball gehen solt.

Bum Unglud (alf Hr. Obermarchal Graf von Wittgenstein nach ber Mahlzeit von Hoff heraus tame) tamen benfelben entgegen bes Hr. Lanbrent= meisters Tochter, die Juffer Boggelers und die Juffer Speicher von Worms, gerad vor Stallmeister Schleicherts Hauß, vorhabend visit barinnen zu geben. Sr. Obermarschal fuhren gleich mit Worten gegen biefe aus; "ba kommen bie Menscher, die auch auf ben hundtsvogtischen Ball gewesen." Er fochte biesen guthen Juffern mit ben Stock gegen bas Geficht, und triebe fie alfo in Herrn Schleicherts Behausung. Er folgte mit ins hauß, und rebete ben herrn Schleichert au, ob er ein Cavalier ober Bedienter sene? Abls biefer fich zu einem Hoffbebienten erklärete, fo befable ber herr Obermarschal bemselben, die guf= fern (nominando Menscher und Canalien) aus bem Hauß zu prügeln; dieser excusirte sich auf alle Wege, und brachte endlich mit auten Worten ben herrn Obermarschal aus bem hauß.

Auf Anweisung Herren Landrentmeisters gingen die drei Juffern zu Herren Hofrath Nais,

um biefem bas factum anzuzeigen. Gie fanben den Herrn Hofrath Nais mit einem Catharn etwas incomodiret, auf brei Stülen in bem untern Bimmer liegen. Sobald er ben Fürgang vernohmen hatte, so ware alles liegen aus, er sprunge auf und ware kein Stuel im Zimmer, über welchen er nicht gesprungen, er rife gahr die Fenfter auf, bak man alles auf ber Strake boren fonnte. Demnach finge er zu rufen ahn: "Dorothe, Dorothe; \*) bringe die Schachtel her! \*\*) Johannes, Johannes! \*\*\*) Feber und Tinten ber!" Berr Canonicus Nais, welcher gegenwärtig ware, fagte bem Bebienten: "Joh-an-an-annes, maach bie Re = e = enster qu." Serr Hofrath Nais rufte bar= gegen: "ich salva venia sch... bir in die Fenster. Feber und Tinten herr." Unterweilen nun, daß der Bediente Feder und Tinten, und die Frau Hofrathin die Schachtel herbenbrachte, ruffte Berr Sofrath Nais: "Catharin, Barbel, Christin! ruf= fet mir die junge Herren im Dahl herbei, die gur Ballcompagnie gehören," und muste also alles herauslaufen, daß Frau Hofrathin und Rinder

<sup>\*)</sup> Frau Sofrathin Nais.

<sup>\*\*)</sup> In ber Schachtel war ein Tabatière und Ring, welschen Gr. Obermarchal herrn hofrath von Sohler in Bersfap gegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Bebiente.

alleinig zu Hauß waren. Unterdessen sienge Herr Hosfrath das Concept einer Borstellung ad Em. mum an. Der junge Herr von Münch ware der erstere, der unter denen berusenen hintame, diesem thate der Herr Hosfrath Nais das zum Theil schon Entworsene vorlesen, und als Hr. von Münch im Concept was erinnern wollte, ruffte Hr. Hosenath Nais: "laßet den Hosfrath Nais gewehren, er verstehet es besser," und ware also Herr von Münch nicht froher als still zu schweigen.

Das Concept wurde endlich zum Stand gesbracht, von allerseitigen Ballherren approbiret, und unterschrieben, sofort ad Em. mum pro Satisfactione überreichet. Nebst dieser Klage übergabe Hr. Landrentmeister die zweite Schrift, gestalten als Hr. Obermarchal in Schleicherts Hauß gesen die Jussern sich ausgelassen, man betrüge und s. v. besch... den Kurfürst, so forberte der Herr Landrentmeister Erklärung, ob derselbe mit solch Reden, ihn den Landrentmeister allein, oder die ganze Ballcompagnie verstanden habe.

Weil Hr. Obermarschal gegen die Landrentsmeisters Tochter sich in specie ausgelassen, er wollte ihrer langnäßigen Mutter erster Tag einen öffentlichen affront anthun, so übergabe Herr Landsrentmeister die dritte supplic und forderte salvum conductum für seine Frau.

Herr Hofrath Nais übergabe bas vierte Memo-

rial, und flagte obermelbeten Berfat ein. Emmus haben solches alles bem Herren Obermarschal mit bem Auftrag gestern frühe communiciret, um sich in 24 Stunden zu erflaren, wie er feinem ge= heimen und Hoffrath auch überigen Genugthung praestiren wolle, mit bem Anhang, bag, bis ba= hin solches geschehen, Höchstbiefelbe ihn, ben Obermarschal bei Soff nicht sehen wollten noch könnten. Der excess von Seithen bes herren Obermarchal ift so offenbahr, ahls er die Worter "Hunds 2c. 2c. r Ball" einige Mahl öffentlich fo= wohl auf ber Straß, als in bes Hr. Schleicherts Behausung repetirte. Man glaubet aber, ber Herr Obermarchal sene von mehreren angereigt gewesen. Jebermann ift courios auf den Ausgang; inbeß war ber Ball ohne Störung continniret.

Mit diesen Worten endigt der Berichterstatter. Und liegt nur noch ob, die neugierigen Leser von dem Ausgange der Affaire zu benachrichtigen. Nach mancherlei noch erfolgten Erditterungen hat sich Hr. Obermarschall endlich dazu begeben, in Gegenwart der Hrn. Hofrathe Alles zu revoeiren und sich mit sämmtlichen Feinden zu versgleichen.

#### 11. Tobtichlag mit einer Bratwurft. \*)

Man hat mir für gewiß referirt, bag einmal ein auter Freund seinen Nachbarn ben letten Faft= nachttag zu Gaft gelaben, und als endlich beibe bis in die spate Nacht bas Spielen, Effen und Trinten fontinuirt, fennt ihnen lettlich zu ge= brauchlichem Valet bes Fleischessens, Bratwurft aufgesett: und (weilen bas übrige Gefind, zweif= felsohne, aus lleberfluß der zu sich genomenen Speis und Trankes die Ruhe gesucht) beede allein gelassen worden. Welche bald bernach angefangen zu zanken, einer bem andern seinen gehabten Recht8= handel vorzurupfen, bis endlich ber Wirth bem Eingelabnen gebrobet, wenn er mit bergleichen Anzüglichkeiten nicht aufhören werbe, bag er ihm bas nächste auf seinem Teller liegende Meffer in ben Leib reiben wolle. Dictum factum. er alsobalben, ohne bag es ber Andere merket, eine Bratwurft aus ber Schuffel genommen, und solche dem Rachbarn in den Busen gestoßen: welder bermaßen barüber erschrocken, bag ihm bie Geel in einem Sun ausgegangen, und er biefelbige nicht mehr erschnappen können, allermassen er benn alsobald todt umgefallen, und kein Lebens= zeichen weiter binterlaffen.

<sup>\*)</sup> D. Ubels feltfame Gerichtshanbel. Die alte Sprache beibebalten.

Bebigelaunter Doctor juris.

Die hinterlassene betrübte Wittib und Erben klagten also bei der Obrigkeit, bittend um Ertheislung ber Gott und Weltliebenden Gerechtigkeit. Darnach ward ihnen der Bescheid:

"Weilen der Beklagte zu des Beklagten Tedessfall immediate die Ursach gegeben, also soll auch gegen benselben, dem göttlichen Gesetz nach, uns

verschont verfahren werden."

Die klagende Wittib und Erben bedanken sich bes gerecht gegebenen Urtheils. Des Beklagten Abvokat protestirt und ercipirt barwiber zierlichst. baß zwar in bem heiligen Evangelio Matth. 26 geschrieben: qui gladium accipit, gladio peribit; wer bas Schwert nimmt, ber foll burchs Schwert umkommen. Allein findet man nirgends: wer bie Bratwurft ergreift, daß er beswegen mit bem Schwert gerichtet werden solle: weilen bas Duel= liren mit Bratwürsten in keiner, weber weltlicher noch geiftlicher Konstitution, sondern nur das ge= fährliche Degengefecht verboten. Ungehindert bef= fen aber ift ber Beklagte mit ben h. Sakramenten versehen, an die gewöhnliche Richtstatt geführt, ber Meister Sammerlein an die Seiten gestellet und ihm bas hemmet bis auf ben Rücken entblokt worden. Wie nun ber arme Gunber nieberkniet und nichts anders vermeint, bann er muffe anjeto feine Geel aufopfern, siehe ba zieht ber Scharfrichter mit völliger Furie sein Schwert

heraus, barinnen, anstatt ber Klingen eine lange Bratwurst gesteckt worden, und schmeißt bieselbe bem Beklagten um ben Hals herum, daß sie zu etlichen Stücken zersprungen. Es ist aber ber Beklagte nicht gleich, wie sein kleinmuthiger Nachsbar, vor Schrecken Tods erblichen; sondern frisch und gesund aufgestanden. Gott dem Allmächtigen herzlich dankend, daß er ihn an dieser Bratwurst nicht habe ersticken lassen.

### 12. Aus welchem Grunde?

Ein Sachse wurde eines vermeintlichen Diebsstahls wegen eingezogen und vor das Ortsgericht gebracht. Bei dem Berhöre gab er folgende Antsworten. "Nun," fragte der Richter, "sagen Sie mal, mein Guter, wie heißen Sie?" — "Gottsfried Rebel!" — "Und nun sagen Sie mir einsmal gefälligst, wie alt sind Sie?" — "32 Jahr!" — "Und hören Se mal, was ich Sie fragen wollte, aus welchem Grunde hat man Sie denn eigentlich hierher gebracht?" — "Ja so, aus welchem Grunde. Ja, da kann ich Sie dienen, Herr Richter, aus dem Plauen'schen Grunde."

### 13. Cafus mit einer Somnambule.

Dr. Datmann in Washington wollte bei einer bort lebenden vielbesprochenen Somnambule sich

überzeugen, ob sie während des magnetischen Schlafes wirklich vollkommen unempfindlich sei und brachte ihr eine Schale mit Cavennepfesser unter die Nase. Kaum hatte er dieß gethan, als die Künstlerin unter heftigen convulswischen Bewesungen über ihn hersiel und ihn im Gesichte arg zerkratte. Nicht zusrieden damit, klagte sie auf Schadloshaltung wegen Beeinträchtigung ihres Renomme's und wegen Gewerdsstörung. (!) In der That sprach auch die Jury ihr "Schuldig" gegen den Doktor aus, der hierauf zu  $6^{1/2}$  Cent (ungesähr  $2^{1/2}$  Ngr.) Schadenersatz und zu eben so viel Unkosten verurtheilt wurde.

### 14. Curiofer Mordbrenner.

Ihr werbet angeklagt, sagte ber Lord Major von London zu Sir John Bowling, daß Ihr gestern Nachmittags in einem Hause in Charings Eroß Feuer angelegt, und daburch die gute Stadt London in Schrecken und in Gefahr gesetzt habt. Man hat Euch nicht nur kurz vor dem Ausbruch des Feuers von dem Boden des Hause herunterskommen sehen, sondern drei Zeugen haben es auch beschworen, daß Ihr gestern Abend auf Will's Kassechause selbst gestanden habt, Ihr hättet das Feuer angelegt. Was sagt Ihr zu Eurer Rechtsfertigung? — John B. Ich längne es gar nicht,

daß ich das Feuer verursacht habe. — Lord M. Also feid Ihr ein Mordbrenner. — John B. Wit Ew. Herrlichteit Erlaubniß, ich bin tein Mordbrenner. Gin Morbbrenner hat bofe Abfichten, wenn er ein Saus ansteckt. Meine Absichten aber waren gut und patriotisch. Ich bin ein wohlhabender und ehrlicher Mordbrenner. — Lord M. Was, Henter! ift bas für Geschwätz. Ihr habt also Eures Nachbars Haus aus Patriotismus und Rechtschaffenheit angesteckt? Der himmel bewahr uns vor folden Patrioten! - John B. Em. Berr= lichkeit erlauben, daß ich ben Berlauf ber Sache erzähle. Ich bin überzeugt, Sie werben mir eber Belohnung als Strafe zuerkennen. — 3ch kam gestern Nachmittag um vier Uhr auf meines Nach= bars Boben. Ich fand baselbst ein brennenbes Licht stehen, bas vermuthlich die Bedienten vergeffen hatten wegzunehmen. Ich fah leicht ein, daß, wenn das Licht noch brei ober vier Stunden ba stehen bliebe, so wurde es die Treppe ergrei= fen, und in ber Racht eine gefährliche Feuer8= brunft erregen. Um Tage tann eber Gulfe ge= schehen; ich nahm baher bas Licht und warf es auf etliche Bund Stroh, die auf bem Boben lagen. Dann öffnete ich bie Raplocher, bag bas Feuer Luft bekam. Die Flamme schlug zu ben Rap= lochern heraus, es warb gleich Larm, die Sprigen eilten herbei, und bas Tener, bas in ber Nacht

batte gefährlich werben können, ward sogleich ge= löscht. Rebermann bewunderte babei die Vortreff= lichkeit unserer Teueranstalten. — Lord Mt. Aber, Sir, warum nahmen Sie bas Licht nicht weg, ober löschten es aus? So ware all biefer Spettatel vermieben worben. - John B. Minlord. bazu hatte ich meine Ursachen. Hätte ich bas gethan, fo waren bie Bedienten im Saufe nicht porsichtiger geworden. Mun sie aber die Folgen ihrer Unvorsichtigkeit gesehen haben, werben fie sich gewiß kunftig in Acht nehmen. — Lord D. Das ift eine feltsame Methobe, die Leute vorsichti= ger zu machen! Sie verursachen Ihrem Nachbar einen töbtlichen Schreck, setzen sein haus in bie größte Wefahr, und angftigen bie gange Stabt, bloß, um Bedienten vorsichtiger zu machen. In ber That feltfam! fehr feltfam! - John B. Erlauben Ew. Herrlichkeit, es ift nicht so seltsam, wie Gie benten. Denn 1) wußte ich, bag meines Nachbars Haus massiv ist, und also nicht ganz abbrennen konnte. 2) Ift mein Nachbar ein Philosoph, ber über solch eine Kleinigkeit nicht erschrickt; wie er benn wirklich, als ein braver Brite, gefteht, bag er über biefen Bufall gar nicht erschrocken ift. 3) Hatte ich zu den hiefigen Feueranstalten ein fo gutes Butrauen, bag mir aar nicht bange vor Schaben war. Ich habe also burch diese That meines Nachbars Philosophie

geprüft, und den hiesigen Feueranstalten Gelegenheit gegeben, Ehre einzulegen. — Wylord, sagteber Sekretär, das ist Alles Unsinn! Lassen Sie
den Mann nach den Gesehen verurtheilen; er ist
schuldig. — Lord M. Nein, das ist er nicht. Er
ist wirklich kein Bösewicht; aber er ist verrückt.
Bringt ihn nach Bedlam. — John B. Mich nach
Bedlam? — Lord M. Ja, Sir, da gehören Sie
hin. — Er ward nach Bedlam gebracht.

(Jur. Babemecum. 4. Thl.)

### 15. Warum ein Bauer einen Prozeg will.

Ein Bauer kam zu bem Gerichtsvorstand und bat, ihm einen Anwalt in einem Prozesse, ben er anhängig machen wolle, zuzuordnen. "Ihr seid also arm?" wurde er von dem Justizbeamten gestragt; "und wollt auf das Armenrecht Anspruch machen? Dann müßt Ihr das erst gehörig bescheinigen lassen." — "Ei, so arm bin ich Gottslob nicht," entgegnete der Bauer. "Ich kann schon einen Advokaten bezahlen, aber kein Advokat will die Sache annehmen; alle haben mir ihren Beisstand versagt." Nach näherem Besragen ergab es sich, daß die Klage, welche der Bauer stellen wollte, so ganz ungegründet, selbst widerrechtlich war, daß sich kein Advokat dazu verstehen wollte, sein Sachswalter zu werden. "Die Sache ist so angethan,

mein Freund!" fagte alfo ber Gerichtsvorstand zu bem Bauern, "daß Ihr auf jeden Fall ben Rurgern giehen mußt, und es gereicht ben Abvotaten gur Chre, baf fie fich mit einer folden Sache nicht befaffen, und Guch nur um Guer Geld brin= gen wollen." "Das klingt allerbings recht gut," meinte ber Bauer, "aber ich habe boch auch meine Grunde, wefhalb ich ben Prozes aufangen und einen Sachwalter zugeordnet wünsche." "Und was benn für Grunde?" - "Als mein Bater ftarb, erbte ich einen Prozeg von ihm; Jebermann verficherte, die Sache ware fo klar, daß ich fie un= möalich verlieren könnte. Ich verlor fie aber ben= noch in allen Inftanzen. Nun will ich's mit einem Prozek versuchen, wo Jeder behauptet, ich mußte verlieren; es ift ja möglich, baß ich ihn gerade gewinne."

### 16. Gin Prozeß beim Rammergericht.

Ein Poet bes vorigen Jahrhunderts las seinem Freund, einem Kammergerichtsassessor zu Wetzlar, ein neues Trauerspiel vor und fragte ihn beim dritten Aufzug um seine Meinung. Es ist zu viel Berwirrung darin, antwortete sein Freund, so daß ich nicht einsehe, wie sie in den beiden folgenden Akten noch steigen kann. "Sorgen Sie nicht," antwortete der Dichter, "im vierten Akt kommt ein Prozeß beim Kammergericht vor."

### 17. Schwurgerichtegwischenfall.

An einem Gerichtshofe zu Köln ereignete sich folgenber Borfall, welcher an biefer ernften Statte auch die Ernsteften zum Lachen brachte. Gin Bauer, welcher aus ber Zeugenstube vor die Schranken gerufen wurde, Zeugniß abzulegen, ftedte feine glimmende Pfeife unter ben Rittel, trat in den Gerichtssaal vor den Präsidenten und begann mit Elfterngeschwätzigkeit sein Geplapper über bie schwebende Sache. Gute Worte bes Brafi= benten, daß er nicht plaubern burfe, erst schwören, bann nur auf Fragen antworten muffe, halfen nichts, bis diesem geftrengen herrn die Gebuld rif, und er ben Bauer fo berb anfuhr, bag er verstummte und nur die Eidesformel folgsam nach: sprach. Während berfelben bemerkte ber Brafident aber, daß des Bauern Rleider, burch die Pfeife angezundet, brannten. "Bauer, Du brennft!" schrie er ihm zu; "Bauer, Du brennst!" wieber= holte ber Bauer in feiner Gibesformel, "Bauer, Du brennft mahrhaftig!" rief ber Prafibent. "Bauer, Du brennft mahrhaftig!" schwur ber Bauer weiter, bis einige Gerichtsvollzieher auf ben Schwörenden sturzten und ihn unter bem Gelächter aller Un= wesenden löschten.

### 18. Gines Sachwalters Berwegenheit.

Es war in ber republikanischen Zeit bes Rheinlandes, als sich zu Koblenz Folgendes zugetragen:

Eine Dienstmagd stand wegen Sausdiebstahls vor Gericht, und machte, zum erstenmal auf bem linken Rheinufer, ein Vertheidigungsmittel geltend, bas in seiner Zweckmäßigkeit anerkannt, feitbem bäufig zur Unwendung gekommen. Die angeblich gestohlenen Gegenstände follte ber Hausherr, für angenehme Leistungen erkenntlich, ihr geschenkt haben. Dem Präsidenten war die bis dahin un= erhörte Ausrede höchst widerwärtig. Fragen ohne Rahl, die eine spitsfindiger als die andere, hat er an die Angeklagte gerichtet, die fünftlichften Fallen ihr gelegt, bis in bem Unwillen um die Bergeblichkeit ber vielen Anftrengung, die Betrachtung ihm entschlüpfte: "Sie ist ja nicht einmal schön." - "D!" entgegnete rasch ber Vertheidiger, "ber Br. Präsident haben schon mit Schlechterm vor= lieb genommen. Uebrigens," fügte er, bem Tri= bunal in corpore sich zuwendend, hinzu, "übri= gens geht aus biefer Mengerung bes Brn. Prafi= benten hervor, wie sehr er gegen meine Elientin eingenommen ift. Ich trage barauf an, bag er fich recusire." Die Herren entfernten sich, über ben Antrag zu berathen, und kamen nach einer halben Stunde gurud, um unter eines anbern

Brafibenten Borfit ben Sanbel zu verfolgen. Freilich hat bergleichen nur in ben Zeiten ber französischen Republik fich zutragen können. Welch ein Orkan foste ben Sachwalter, von bem ein solcher Frevel ausginge, heutzutage treffen, wie schwer wurde ber unglückliche Glient zu bugen haben, daß er in äußerster Roth zu einem Mittel griff, wodurch der Gesetzgeber den judex suspectus - ber inhabilis tann in unsern erleuchteten und examinirten Zeiten nicht mehr vorkommen entfernen wollte. Die gravis notae macula, die er bamit sich aufgelaben, wurde bis zum Grabe als ein Alp auf ihm laften. Der Ausbruck: "ber Br. Präsident haben ichon mit Schlechterm vorlieb genommen," hat in Coblenz beinabe bie Gel= tung eines Spruchwortes erlangt.

(Stramberg.)

### 19. Bas Glaferei heißt.

Ein Herr von Abel hatte einem Fräulein seinen ansehnlichen Borrath von Gläsern, Trinksgeschirren und anberm aus Glas bestandenen Hausrath zum Bermächtniß hinterlassen, und in seinem letzten Willen sich folgendergestalt ausgesbrückt: "Der Fräulein von \* vermache ich meine sämmtliche Gläserei." Der Erbe, ber bes Bersstorbenen letzten Willen in allen Stücken chrte,

ließ berfelben bas Berzeichniß von bem gaugen Vorrath von Glafern, Bouteillen und andern von Glas verfertigten Gefäßen, mit bem Berlangen, daß sie selbige abholen laffen möchte, zustellen. hiemit war fie aber noch lange nicht zufrieden, sondern verlangte, daß ihr alle in bem Sause bes Erblaffers befindliche Tenftericheiben entweber herausgegeben ober berfelben Werth mit baarem. Gelbe vergütet werden follte. Der Erbe, ber bie= jes Anfinnen als lächerlichen Ginfall betrachtete, ließ ihr melben, daß eine folche Forberung bes Berftorbenen lettem Willen ganz und gar nicht gemäß fei; worüber sie aber bergeftalt aufgebracht wurde, baf fie einen Abvotaten annahm. Die= fer, ber vermuthlich seinen Vortheil dabei fand, bestärkte sie in ber Meinung, daß ihr Unspruch an die Kensterscheiben begründet sei; und barauf ward ber Entschluß gefaßt, wider ben Erben mit einer Rlage einzukommen, woraus benn ein ziem= lich langwieriger Prozeß entstand, welcher endlich, wie natürlich, gegen bas Fraulein entschieden wurde.

(Gifenhard's Rechtsfälle.)

### 20. Brogef über einen Bind.

Thomasius erzählt folgenden sonderbaren Rechts= handel über eine Blähung. Ein Kaufmann steht Abends vor seiner Hausthur. Gerade als ein Mann, der mit ihm in Feinbschaft lebte, vorbeigeht, läßt der Kaufmann einen sehr hörbaren Wind gehen. Dieß nimmt der Borübergehende für eine Injurie und klagt darüber. Der Prozeß wurde durch alle Instanzen mit großer Erstiterung und Kostenauswand fortgesetzt; am Ende mußte freilich der Kläger verlieren.

# 21. Wie ein schlauer Maler seinen Prozeß gewinnt.

Es hat sich zu Köln ein vornehmer Herr abmalen laffen, mit biefem Beding: wann ber Maler seine Gestalt treffen werbe, bag er ihm zwölf Dukaten verehren wolle. Der Maler thut bas Seinige, hingegen aber reuet es balb bernach ben Andern seines gar zu boch gespannten Bersprechens. Gibt bahero vor, es ware bas gemachte Conterfei seiner Gestalt nicht abnlich, folglich er auch feiner bedingungsweise gethanen Anerbietung quitt, frei und los. Wiewohl nun bas schnurgerade Wiberspiel ber Maler gewußt, so hat er jedoch die Unbilligkeit mit geduldigem Stillschweigen überwunden, und ergreift ein wunderliches Mittel, wodurch er nicht allein seinen wohlver= bienten, sondern auch noch einen übrigen Lohn erhascht hat, indem er über den Kopf des Abgemalten eine große Narrentappe mit vielen Sornern

und Schellen gespickt, gemalt, und neben andern feinen Kunftstuden biefe Tafel zum öffentlichen Spektakel auf die Gaffe hinausgehangt. Jebermann, so nun vorübergegangen, hat alsobald die Gestalt erkannt, und sich verwundert, mas boch dieser vornehme und sonsten aller Orten in Ansehen gehaltne Dominus, mitten unter benen Schellen und Hörnern verschuldet habe, bis end= lich das Geschrei für die Principalperson selbsten Dieser klagte also gegen ben Maler. ber aber bekannte, daß ber Kläger felbst bas Bilb für unähnlich erklärt habe, mithin nicht fagen tonne, daß er beschimpft sei. Der Bescheid fiel babin aus: Weilen bes Klägers eigne, gerichtlich für bekannt angenommene Konfession, für ben Beklagten militirt, als wird berfelbe ben ber öffent= lichen Kenshab und Verkauffung seiner aufgebrach= ten Kunft ober Sand = Arbeit, billich und unper= turbirt auch fürobin gelaffen. Es wollte bann ber Kläger berührtes strittige Narrenbild redimiren und käuflich an fich bringen, das ftehe ihm zu thun frei. Weil aber ber Maler auch die Narrentappe bezahlt haben wollte, so wurde der Kläger verurtheilt, auch noch bafür zwei Dufaten zu zahlen.

# 22. Ebictalien in Sachen eines entlaufenen Chemanns.

Frau. Herr Abvokat, wie Sie werden gehört haben, so ist mein böser, mein gottloser, mein absscheulicher Mann nun gar davon gelausen!

Abvokat. Ja, das hab' ich gehört, — aber

nun?

Fr. Aber nun kann das doch nicht so hingehen, ich möchte gern wissen, woran ich bin, und beswegen komme ich, Sie um Ihren Rath und Beistand zu bitten.

Abv. Richts leichter, als bas! Wir wollen

Ebictalien ergeben laffen.

Fr. Ebictalien? Was sind bas für Dinger? Abv. Das sind Ausschreiben in ber Zeitung, worin dem Manne anbesohlen wird, zurückzukehren.

Fr. Zurud - zurud - tommen ? - Hm -

Aber, - wenn er nun boch nicht kömmt?

Abv. So werben Sie von ihm geschieben.

Fr. Aber — wenn er nun boch fame?

Abv. So haben Sie ihn wieder.

Fr. Könnten wir benn nicht bie Sbictalien in aller Stille erlassen? —

### 23. Berichtstoften.

Ein Bruffeler Burger hatte im Jahre 1838 eine Forberung von 1500 Francs, und um solche

in etwas zu beden, ließ er das Pferd und Fuhrwerk seines Schuldners mit Beschlag belegen. Diefer thut Einspruch bagegen, und Pferd und Fuhrwerk werben einstweilen in Bermahrung gegeben. Man streitet über Incidenzen in erster und zwei= ter Inftang, worauf es endlich bem Rlager ge= lingt, die gepfändeten Gegenstände öffentlich veräußern zu dürfen, für welche auch 400 Francs erlöst werben. In dem Augenblicke aber, wo er bie Summe einstecken zu konnen glaubt, forbert ber Wirth, fraft feines Vorrechts, 800 Francs für bie Unterhaltung bes Pferbes und Unterbringung bes Kuhrwerks. Es entsteht baraus ein neuer Rechtsstreit, aus welchem bas Urtheil erfolgte: "Der Gläubiger, als ber ausschließliche Schuldner bes Wirthes, empfange zwar bie aus bem Verkauf bes Pferbes und Fuhrwerts erlöften 400 Francs, fei aber schuldig, jenem Wirthe feine (indeß auf 750 Francs ermäßigte) Forberung zu bezahlen." Der unglückliche Bürger büßte also hier 350 Francs ein, außerdem seine Forberung von 1500 und bagu noch weitere 255 Francs für Taren und Vertretungegebühren.

### 24. Geltfamer Criminalrechtsfall. \*)

Es hat sich zu Antorf zugetragen, daß ungefähr ein Hueff, oder wie man es zu nennen pflegt,
ein Faustschmidt, von dem obern Stock seines Hauses über das Fenster herabgeschauet, und weiß nicht
wie, durch eine weitere Hinauslegung seines Leibes
übersehen, daß er urplötlich herab und gleich auf
einen, zu seinem Unglück vorbengehenden Edelmann gefallen ist. Welcher Edelmann alsobalden
steintodt geblieben, hingegen der ander gesund
und unverletzt aufgestanden. Doch bald hernach,
von des Entleibten nächsten Agnaten oder Befreunden in Verhaftung gebracht worden.

Darnach lautete bie Rlag:

"Bemelbete verbitterte Befreunde, intentiren barüber Actionem criminalem und bitten, den Thäter, als einen öffentlichen Todtschläger, vermög Kaiserlicher Nechten und Halsgerichtsordnung, ans bern zum Abscheu und Exempel durch das Schwert vom Leben zum Todt hinrichten zu lassen."

Es erfolgte Abschied:

"Der Beklagte wird von bieser peinlich gesetzten Mag gänzlichen los und fren gesprochen; will aber ber klagende Theil demselben ex alio capite \*\*)

<sup>\*)</sup> Aus Dath. Abels feltfamen Gerichtshanteln, mit Beibehaltung ter alten Sprache.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem anbern Grund.

Sprüch nicht entlassen, so stehet einem aus ihnen frei, sich selbsten an daszenige Ort, allwo dieser Casus sich zugetragen, zu bez geben, und auf den Beklagten, so zu gleich=mäßiger Erwartung der vor Augen schwebenden Todesgefahr, untergestellt werden soll, herabzu=fallen."

## Juriftische Anekdoten.

### 1. Die Göttin ber Berechtigfeit.

Ein Jub, der seinen Prozeß verloren, blieb auf dem Borplatz vor dem Gerichtssaal nachdent-lich stehen und betrachtete ein dortselbst aufgestelltes Bild der Gerechtigkeit. "Sage Se mer, guter Freund," redete er einen an, der neben ihm stand, "was ist das vor a Dame mit der Wag und dem Degen?" "Kennst Du sie nicht?" war die Antwort; "es ist die Göttin der Gerechtigkeit."— "Nu"— meinte der Jud'— "was macht sie hier draußen?"

### 2. Schmieralien in natura.

Es war eine arme Wittib, die hatte schon lange Zeit eine Sache vor Gericht gehabt und konnte gar nicht zu Enbe kommen, wie man benn etwa eine Sache hangen hat sechs ober zehn Jahr, entweber burch bes Richters Schlamperei ober ber Abvokaten Kniffe. Diese Wittib saß eines Tags bei andern Frauen und es kam die Rede auf ihren Handel. Da sprach zu ihr eine der Frauen, sie sollte einmal dem Richter die Hände salben ober schmieren. Die gute Frau verstund das buchstäblich, nahm also ein Töpflein mit Salbe, ging zum Richter, ergriff bessen Hand und schmierte sie ihm mit der Salbe. Der Richter fragt: Was macht ihr da? Sprach die Wittwe, wie man sie gelehrt hätte, wollte sie dem Herrn Richter die Hände schmieren. Da schämte sich der Mann und gab der Sache einen Austrag.

### 3. Bon einem madern Dberichultheiß.

Bon einem wackern Diener ber Gerechtigkeit, ber thatsächlich das "rechte und das unrechte Recht" zu vereinigen gewußt, erzählet der Rheinische Antisquar, Herr v. Stramberg, ein rührendes Beispiel. In Ems gab es vor Zeiten öfter Judenhochzeiten, mit guter Tanzmusik, woran auch die christlichen Honoratioren sich gern betheiligten. Einmal siel eine solche Hochzeit in die Fasten. Alle Musik war in dieser Zeit verpönt. Dennoch wußte der Festgeber ein Mittel, den Ball abhalten zu lassen.

Er lub nämlich ben Oberschultheißen ein. Dieser, ein lustiger Tänzer und Lebemann, erschien auch, tanzte flott mit den Schickeschen, trank viel des kauscheren Weines und schickte des andern Morgens in aller Frühe ein Strafresolut auf 10 Gulben durch den Gerichtsdiener, welcher die Weisung hatte, das Resolut sofort in quantum opus durch Pfändung zu vollziehen.

### 4. Bas find Accidentia?

Was Accidentia sind, wenigstens seiner Zeit waren, erläutert ber alte wohlbekannte Prediger

Pater Abraham a S. Clara wie folgt:.

Mancher gibt vor, seine Besoldung sei schlecht, allein die Accidentia kommen auf ein Ehrliches, mit denen sei er endlich zufrieden. Höre aber, wenn man mit den Leuten umgehet, wie der Gärtner mit dem Buchsbaum, das sennd Accidentia.

Wann man die Unterthanen schröpft, wie ber Baber eine alte Weiberhaut, das sennd Accidentia.

Wann man in bem Amt so treulich handelt, wie die Kate in der Speiskammer, das sennb Accidentia.

Wann man kein Gehör noch Abhilf gewährt, es sei benn, der Opferstock habe seine Visita, das sennd Accidentia.

Wann man die Ausgab für die Herrschaft mit einer längern Ellen messet als die Einnahm, das sennd Accidentia.

Wie oft also sennt die Accidentia lauter Occidentia, so manchen um Leib und Seel bringen.

NB. Die fromme, treue und gewissenhafte Amteleute muffen hieruber vie Rasen nicht rupfen, benn fie tonnen nicht bavor, bag unter vielen Gerechten zuweilen ein Ungerechter gefunden wird; es gibt boch auch unter bem himmelsgestirn hund und Drachen, und so seynd auch in bem Kartenspiel allzeit 4 Cau anzutreffen.

### 5. Das Commiffione - Bieh.

Ein Banernschulz bekam eine Untersuchungs-Commission, die ihm warm machte und am Ende eine ansehnliche Geldstrase ansetze. Er klagte einem Freund sein Leid und sagte: Er habe nun schon mancherles Vieh kennen gelernt, aber das Vieh commissionis sei doch das allerschlimmste. Die an ihn erlassenen Besehle und Dekrete waren nämlich unterschrieben: Vi commissionis.

### 6. Utriusque juris doctor.

Der Titel doctor utriusque juris bebeutet bekanntlich soviel, als Doktor bes römischen und canonischen Rechts, außer welchen man im Mittelalter keines kannte. Spötter hingegen behaupteten, utriusque juris bedeute das rechte Recht und das unrechte.

### 7. Professor Rau und ber Doctor juris.

Der weiland wohlbekannte Professor Dr. Christian Rau in Leipzig († 1818) wohnte einstmals bem Doktorschmause eines jungen Doktors ber Rechte bei, welcher zwar in der Rechtsgelahrtheit kein besonderes Lumen war, dafür aber das Glück hatte, eine Demoiselle Linke zu Leipzig als Frau mit 30,000 Thalern heimzusühren und nunmehr die Hochzeitseier mit dem Doktorschmause zu verbinden. Als Rau zur Tasel erschien, ging er auf den neugebackenen Doktor zu, reichte ihm die Hand und sagte: "Herr Doktor, Sie verstehen sich auch besser auf die Linke als auf die Rechte."

### 8. Berittener Braftifant.

Gin Praktikant, welcher aus angeborner Burschistosität beständig Sporen trug, erschien auch einsmal damit im Gerichtszimmer und ärgerte durch öfteres Klirren berselben seinen Vorstand. Endslich ging dem Landrichter die Gebuld aus. "Sie, herr Praktikant," sagte er gelassen, "reiten Sie doch gefälligst schnell in die Registratur und holen

mir die Atten R. N." Der Praktikant trug von selbiger Stund keine Sporen mehr.

#### 9. Obercontroleur.

Ein Grenzbeamter gerieth mit einem Fremben in Streit. "Biffen Sie, Unverschämter," fragte jener, "wer ich bin?" — "Nein!" — "Ich bin Obercontroleur!" — "Ich bedaure es sehr," erwiderte der Fremde kalt, "daß nicht noch zwei Buchstaben vor Ihrem Titel stehen; dann würzben Sie ganz genau bezeichnet sein." — "Nun, welche wären diese?" fragte der Obercontroleur neugierig. — "G und r!" antwortete der Beleizbigte und ging. —

### 10. Schöne Danksagung.

Der Justizcommissär N. hatte für den Todtensgräber einen Prozeß geführt und gewonnen. Rurz darauf kam der Client zu seinem Sachwalter, besankte sich für die gehabte Mühe, und bemerkte dabei schließlich: daß er leider zu arm sei, um ihn belohnen zu können; wenn aber der Herr Justizscommissär stürbe, so wolle er ihm das schönste Grab umsonst machen.

### 11. Gin Berbor.

Ein auf ber That ertappter Dieb ward un= längst vor das Polizeigericht von Bond=Street in London geführt und in's Gebet genommen. Friebensrichter. Wovon lebst Du? Dieb. Mein Herr, ich esse Plumppudding und Rostbeaf. Friebensr. Du verstehst mich nicht, ich meine, wo Du Dein Brod hernimmst? Dieb. Mein Brod? mein Gott, woher sonst als vom Bäcker. Friedensr. Du antwortest nicht auf meine Frage, ich will wissen, was treibst Du, und wie besindest Du Dich? Dieb. Sie sind sehr gütig, sich darnach zu erkundigen; ich besinde mich wohl, und Sie?

### 12. Bahlanetbote.

In einer ber Berliner Bezirksversammlungen, behufs der Wahl von Wahlmännern für das Bersliner und Frankfurter Parlament, schrieb einer der Anwesenden, ein Arbeitsmann, auf sehnen Stimmzettel, den er abgab, den Namen Lehmann. Da dieß auch bei den engeren Wahlaufsätzen geschah, wandte sich der Einsammler der Stimmzettel mit der Frage an ihn: "Wer ist denn dieser Herrelehmann, den Sie so hartnäckig protegiren, obwohl er beim Verlesen nur immer eine Stimme hat, die Ihrige?" Der Gefragte erwiderte mit großer Seelenruhe: "Der Lehmann, det din ick!"—
"Ah so!" erwiderte überrascht der Scrutatore, "Sie wünschen also Deputirter für Berlin zu werden!"
Worauf der Urwähler mit der größten Ernsthaftigs

keit entgegnete: "Deportirter vor Berlin nicht, aberst vor Franksurt. Ich habe ba drei Jahre in Condition gestanden, und kenne jeden Keller!"

### 13. Die lette Steuer.

Ein Amtmann einer ehemaligen deutschen Reichstandschaft ward befragt, ob man den Unterthanen seines Amts nicht noch eine gewisse Steuer auflegen könnte. — Hum, sagte er, die Leute haben schon Kopfgeld, Schatzungsgeld und Gott weiß, was für Gelder zu bezahlen. Sollten sie noch eins erlegen, so wüßte ich weiter keins, als Fersfengeld.

### 14. Die Bauern und ber Commiffar.

Sochfürstlicher Commissärzu ben Bauern:

Habt über euren Amtmann ihr In irgend einem Stück zu klagen, So könnt ihr frei es jeho sagen.

### Gin Bauer:

Wie lange, wenn wir burfen fragen, Berbleiben Guer Gnaben hier?

Commiffar:

Roch Einen Tag.

#### Bauer:

So haben wir Von unserm Amtmann nichts zu fagen: Der bleibt bas ganze Jahr burch hier.

### 15. Charafteriftifder Drudfehler.

Im siebenjährigen Kriege mußte eine gewisse Borstellung der \*schen Regierung an das Reichsegericht schnell gedruckt und abgesandt werden. Rach einer breiten und pomphaften Schilderung der Kriegsdrangsale, mit "Nachdem" angefangen, und in Einen unendlichen, spannenden Bordersatz gepreßt, folgte das Colon und der Nachsatz: "da endlich erschien Euer kaiserl. Majestät eilende Reichsehülse;" — aber der Setzer hatte in eilende das i weggelassen, es war eine "elende" Reichshülse geworden, und die Bogen waren schon abgesandt, als man den Verstoß bemerkte und ihn mittelst. Kurier berichtigte. Der Besitzer der Druckerei entziging kaum der schimpslichen Strase, auf dem hölzernen Esel reiten zu mussen.

### 16. Bon Respettemegen.

In einem Magdeburgischen Dorfe tam ein Bauer, ber fich verheirathen wollte, zum Gerichtsbeamten, und bat um den nothigen Trauschein. Dieser fand bei der Sache noch einige Bedenken, und sagte in dem Style, welchen er sich ange-wöhnt hatte, dem Bräutigam: "In Absicht auf eure Person kann der consensus judicialis allerdings ertheilt werden, respectu der Braut muß ich aber noch Anstand nehmen..." — "Herr Justiz-Amtmann," unterbrach ihn der Bauer, "lassen Sie nur den Respekt weg. Meine Braut ist ein armes Mädchen, ihr seliger Vater hat, unter uns gesagt, die Gänse gehütet."

### 17. Bürgermeifter als Modell.

In einer Rathsftube wurde über die Form eines hölzernen Esels, der weiland für Verbrecher bestimmt war, um darauf vor dem Rathhause zu reiten, heftig gestritten. Endlich sprang der Bürgermeister auf und entschied energisch: "Ei, was da! der Esel wird nach meinem Kopse gemacht, und damit Punktum."

### 18. Abbitte und Chrenerflärung.

Ein in Deutschland lebenber Franzos hatte ein ganzes Collegium Esel genannt. Er wurde zur Abbitte und Ehrenerklärung vor dem versam= melten Collegio verurtheilt. Er erschien und sagte: "Weine Erren, ich aben gesakt, Sie seien Esel, bas is warr, — ict follen Sie bitten um Berfeihunk, unn bas thun mir leib."

### 19. Drudfehler.

In dem Rechenschaftsberichte einer Sisenbahnstrektion, warin sich diese nicht wenig herausgestrichen und selbst gelobt hatte, machte ein Setzer den Fehler, statt eines f ein I zu ergreisen, so daß dann der Schluß des Berichtes lautete: "Die unterfertigte Direktion hat obigem Berichte nichts weiter hinzuzulügen 2c. 2c.

### 20. Edenfteberanficht.

Nach dem Tode eines Finanzministers fragte ein Eckensteher seinen Kameraden: "Weest Du schon, daß wir enen neien Minister gekrigt haben!" — "So," war die Antwort, "ick dachte, die Witwe würde das Jeschäft fortsetzen!"

### - 21. Diener ber Gerechtigfeit.

Man nennt die Abvokaten Diener der Gerechtigkeit — sagte Saphir — da sieht man recht die Wahrheit des Sprüchwortes: "Man hat keis nen ärgern Feind als seine Diener."

### 22. Prozefdauer.

In Paris wurde ein Prozeß zwischen den Schneibern und Erödlern geführt, welcher 251 Jahre dauerte (1530—1781) und der sich um die große Frage drehte: "Welche Kleider als neu und welche als alt zu betrachten sind?"

### 23. Communiziren.

In einer Gemeinde hat fich Folgendes begeben. Eines Tags erscheint ber Schulz und beginnt also au feinen Mitregenten: "Ihr Berre Smoinderath und ihr Herre Gmoindsbeputirte! Da hab i ge= stern ein Schreibe vom Oberamt frieat und bes lautet, daß der Gmoindsroth die Sach wegen dem Gmoindsbackofen foll nomol vornehme - man weiß nit recht braus 3'tomme — und soll's nocht bem Oberamt vorlege; ber Gmoindsroth foll aber drüber vorher mit em Bürgerausschuß communi= gire. Sehet, ihr Berre, 'm Oberamt muß ma folge, und drum bin i halt zum herr Pfarr gange und han ang'fragt, ob wir morge miteinander communizire könnet; 'm Herr Pfarr ift recht und hot'n recht g'freut, und jez wöllemer halt in Gotts Rame nüber und wöllet beichte, bag wir morge communizire könnet, ber Gmoindsrath und ber Burgerausschuß wiffet, em Oberamt muß ma folge."

### 24. Gwift und ber Abvotat.

Ein Abvokat gebachte einst bem berühmten hochkirchlichen Prälaten und Satyriker Swift auf einmal eins zu versetzen, indem er ihn fragte: "wenn der Teufel und ein Geistlicher einen Prozeß mit einander hätten, wer wohl denselben gewinnen würde?" "Dhne Zweifel der Teufel"—antwortete Swift, — "denn der hat ja alle Advostaten auf seiner Seite."

#### 25. Abvofat und Client.

Abvokat. Ueberreichten Sie also Ihre Rech= nung dem Beklagten?

Client. Das that ich allerdings.

Abvokat. Und was sagte er Ihnen?

Client. Er sagte, ich sollte zum Teufel bamit geben.

Abvokat. Und was thaten Sie barauf? Elient. Nun — ich ging zu Ihnen.

### 26. Abvotaten = Studlein.

In Gotha warf ein Abvokat einen Bauern, beffen Prozeß er nicht führen wollte, zur Thür hinaus, und übersendete ihm hernach eine Rech=nung von zehn Sgr. "für Bemühungen." — Ein Anderer bekam von einem Bauern einen Hasen als Geschenk gesendet; er dankte dem Bauern

bafür mit einigen Zeilen und schrieb ihm biese Denkzeilen mit acht Sgr. in Rechnung. — Ein Dritter hatte für einen Handwerker, den die Gemeinde nicht aufnehmen wollte, eine so ungeheuer lange und confuse Schrift gemacht, daß, als diefelbe den Gemeindevorstehern bei Gericht vorgelesen werden sollte, diese nach einer halbstündigen Anhörung aus einem Munde riefen: "Um Gotetswillen, sein Sie still, Herr Amtmann! sein Sie still! Wir wollen den Kerl aufnehmen."

, · (Fl. Bl.)

## 27. Ausbezahlt.

Der berühmte Abvokat Garrow, der auffallend schmächtig war, verspottete einst in der Gerichtsstude einen überaus setten Müller. "Bahrshaftig," fing er an, indem er auf des Müllers Corpulenz und dann auf sich selbst sah, "Euch Herren in den Mühlen bekommt es weit besser, als uns am Schreibtisch." — "Rein Wunder," entgegnete der Müller, "Sie schlasen zu wenig." — "Wie fällt Ihm das ein?" fragte der Abvokat. — "Ei!" erwiderte der Müller, "mir kommt es vor, als wenn Sie kein gutes Gewissen, hätten." Eserhob sich ein großes Gelächter, nur Garrow lachte nicht.

### 28. Bas toftet eine Supplit?

Ein Abvokat schaute aus seinem Fenster. "Seid Ihr ber Mann in dieser Straße, der die Supplisten macht?" rief ihm ein Bauer von der Gasse zu. "Ja, der bin ich," antwortete der Abvokat. Der Bauer fragte weiter: "Was kostet denn ein?"— "Sechs, acht, zwölf Groschen," sagte der Abvokat, "nachdem sie ist."— "Ra, so werst mir eine für acht Groschen herunter!" rief der Bauer.

### 29. Panbetten = Erflärung.

Wann Estor, weiland Professor in Marburg, ben Titel in ben Panbekten nautae, caupones zu erklären anfing, so sagte er: Spisbuben! Gauner! Schurken! Lumpenpack! (und sah dabei im Hörssaale herum) waren die römischen Wirthe, daher ber Prätor nöthig fand, ein Edict gegen sie zu machen.

### 30. Sandgreiflich.

Bon bemselben Estor wird erzählt: um seinem Aubitorium den Begriff des Eigenthums deutlich zu machen, nahm er seine Perrücke und sagte: Sehen Sie, meine Herren, diese Perrücke ist mein, ich kann sie veräußern, verschenken, zerreißen — er riß eine Locke ab — zerschneiden — hier machte Wohlgesaunter Doctor juris.

er Schnitte hinein — ja sie ganz wegwerfen — jest warf er sie in eine Ede bes Hörsaals.

### 31. Alter Schwank.

Ein Metzger und ein Kürschner führten lang mit einander Prozeß. Dem Metzger rieth sein Doctor juris, wenn er einen guten Bescheid haben wolle, sollte er dem Richter einen guten seisten Ochsen verehren. Des Gegentheils Beistand aber rieth dem Kürschner, er solle der Frau Richterin ein schönes Zobelfutter zu einem Wintermantel verehren. Als nun des Metzgers Advokat merkte, daß der Bescheid wider ihn ausfallen wollte, ries er: "Ochs brüll'! Ochs brüll'!" Der Richter aber sprach daraus: "Er kann nicht; es ist sein hals mit Pelz versuttert."

### 32. Ausnahmsweise.

In einem Dorf in Sachsen ward vor Zeiten einmal das Fluchen verboten. Die Bauern kamen aber bald zum Amtmann, und baten, ihnen wenigstens dann und wann einen Hausfluch zu erlausben, weil sonst mit ihren Leuten gar kein Ausskommen sei. Es ward bewilligt.

### 33. Borfichtig.

Ein Bauer klagte auf einen Schulbschein. Als er benselben vorlegte, fand sich, daß auf der Rucksseite eine Abschrift stand. Der Richter fragte, wozu er benn diese gemacht habe? "Ich fürchtete, das Original zu verlieren," antwortete der Bauer.

### 34. Steuervermehrung.

Eine hochfürstliche Kammer gab einer kleinen Lanbstadt auf, Borschläge zu thun, wie die Accisegefälle bei ihr verstärkt werden könnten. Ihr unterthänigster Bericht lief darauf hinaus: "daß, da bisher bei den 3 Thoren ihrer Stadt die Einskunfte der Accise, ein Jahr in's andere gerechnet, etwas über 280 Nthlr. betragen hätten, sie ansheimstelle, ob Serenissimus nicht etwa noch ein viertes Thor bei ihnen wolle bauen lassen, da sos dann wahrscheinlich die Accise an 400 Nthlr. bestragen würde."

### 35. Bas eine Manlichelle toftet.

Im Rheingau, ba, wo ber gute Wein wächst, ist vor Zeiten eine Gewohnheit gewesen: wenn einer einen mit der Faust auf's Maul ober Aug's schlug, mußte er dem Schulzen einen Turniß

(bas sind 18 Pfennige) Buße geben. Nun war in einem Dorf ein reicher Schulz, bem war ein Bauer seind, wußte aber nicht, wie er ihm beiskommen sollte. Gines Tages nimmt der Bauer einen Turniß zu sich, geht zum Schulzen und spricht: Herr Schulz, was kostet eine Maulschelle? Der Schulz bachte nicht an sich, meinte, der Bauer hätt' einen andern geschlagen, und antwortete: Du weißt es ja, Michel, einen Turniß. Der Bauer gibt ihm den Turniß und mit der andern Hand gleicher Zeit eine aus's Maul, daß dem Schulzen schwindlig wurde. Damit zog er ab und sagte: "Herr Schulz, ich hab' im Voraus bezahlt."

#### 36. Bauer und Abvofat.

Erscheint eines schönen Morgens, währenb ber Rechtsanwalt Grundrecht gerade am Fenster seines schönen Hauses steht und in die Straße hineinsschaut — Kundschaft erwartet ober in Gedanken sich ergehend, wie magere Prozesse sett zu machen, — ein ehrsames Bäuerlein, das sonst wie blindslings des Advokaten Haus gefunden, dießmal mit wichtigem, fast tiessinnigem Gesicht in der Straße, bleibt endlich stehen, besieht sich nach der Reihe die Häuser und nimmt dann des Advokaten Grundsrecht Behausung ganz besonders aus Korn. Nachsbem er dieselbe von oben die unten bedächtig ans

geschaut, nimmt er seinen Anotenftod, auf bem er mit fraftigen Ginschnitten Ruß und Roll nach gebräuchlichem Maß sich vorgemerkt, und beginnt rechts an ber Ede bas Haus abzumeffen, halblaut die gemessene Strecke zusammen, bleibt stehen, addirt mit forglichem Aleif Rug und Boll zusammen, und damit kein Frrthum unterlaufe. mißt er dann auch von ber Linken zur Rechten bes Abvokaten Grundrecht ehrliche Wohnstätte nach ihrer ganzen Breite. Das sieht ber Rechtsgelehrte vom Tenfter mit billigem Erstaunen und wird endlich ärgerlich, daß fich das Bäuerlein auf offe= ner Strafe unterfängt, feinen Bauernmafftab an sein respectirliches Wohnhaus zu legen. Ob er ben Barthel von Schundweiler auch kennt, er reißt endlich bas Kenfter auf, und fährt ben meffen= ben und gählenden Bauern mit kaum verhaltenem Grimme an: "Was habt Ihr ba zu messen und au gablen an meinem Hause? Was foll das heis ken auf offner Strake?"

Das Bänerlein macht ganz gelassen sein Erempel sertig und schaut dann höchst ruhig den Herrn Rechtsbeistand an. "Nichts für ungut, Herr Dottor, ich wollte mir nur das Breitemaß von Ihrem Hause nehmen. Es geht wirklich."

"Was geht wirklich?" schrie nun noch aufges brachter der Dottor, während bereits allerhand Zuschauer sich sammelten. "Seht, Herr Dottor," erwiderte das Bäuerslein, "mein Haus ist schon hier hineingegangen, ich wollte nun sehen, ob ich auch die Scheune durchbrächte." Dabei machte der Bauer ein erzedummes Gesicht, aber die Leute auf der Straße, welche den Dottor kannten, lachten übermäßig, jener schlug grimmig das Fenster zu und — der Barthel von Schundweiler schüttelte den Kopf und ging weiter.

### 37. Englisch.

Ein junger Mann und sein Bater kommen zu einer Gerichtsperson, um einen Kontrakt zu unterzeichnen. Der Sohn wird gefragt: "Sind Sie 21 Jahre alt?" — "Ja, Sir!" war die Ant=wort, "hier ist mein Geburtsschein." — "Ganzrecht." Sich zum Bater wendend, fragte der Protokollführer ebenfalls: "Sind Sie 21 Jahre alt?" — "Ich sollte benken, ja, ich werde doch auf alle Fälle nicht jünger sein, wie mein leibslicher Sohn." — "Bo ist der Beweis, Ihr Taufschein?" — "Den habe ich nicht mitgebracht." — "So kann ich den Kontrakt nicht aussertigen. Kommen Sie wieder und bringen Sie den Schein mit."

### 38. Amtliche Belehrung.

Landrichter. Also Sie, Magdalena Hinter= maierin, jest mert Sie auf: Ihr Mann ist ge= storben. Der Defunkte hat keine Kinder hinterlassen; nach den Chepacten erbt sie ihn; jetzt erkläre Sie sich, ob Sie den Rachlaß cum vel sine beneficio legis et inventarii antreten will.

Bauerswittme. Gnab'n herr Lanbrichter,

bas versteh i nit recht.

Lanbrichter. Nun, so will ich Ihr's erklären. Das Gesch erlaubt bem Erben, wenn er glanbt, baß bie Erbschaft überschulbet sein könnte, baß er Alles aufschreiben läßt, was ba ist; alsbann brancht ber Erbe nicht mehr zu zahlen, als aufgeschrieben wurde. Versteht Sie's?

Bauerin. Ja! Berr Lanbrichter!

Landrichter. Run, was will Sie also? Cum vel sine inventario?

Bäuerin. Was meinen's! Ich versteh bas

nit.

Landrichter. Jest hab ich Ihr boch erklärt, ich will Ihr's nochmal erklären; das Gesetz 2c. 2c. (wie oben). Nun, was will Sie? Cum vel sine?

Bäuerin. Ich weiß nicht, was bas ift?

Landrichter. Rreuzbonnerwetter, sind die Leute fo bumm! nehm' Sie sich einen Abwotaten.

(Fl. Bl.)

# 39. 3m Bureauzimmer.

Herr Gerichtshalter tritt in's Bureauzimmer, und findet seinen Amtsbiener auf bem Lehnstuhl

sitzend eingeschlafen. "He, Mudenhuber, was fällt ihm ein! Er bilbet sich gewiß ein, Er sei ber Gezrichtshalter. Dumm genug ift er bazu."

#### 40. Gin folder Bogel.

Ein Bauer wollte wegen eines Prozesses mit einem Abvokaten sprechen; man nannte ihm einen solchen Namens Krähe. Er ging zur Stadt, sand die Straße und fragte nach dem Abvokaten Rabe. "Ein solcher wohnt hier nicht," hieß es, "wohl aber einer Namens Krähe." "Run, so wird er's schon sein, versetzte der Bauer, "ich wußte doch, daß es ein solcher Bogel war."

#### 41. Der Bauer beim Landtag.

Ein Bauer aus ber Gegend von Strehla war auf ben Landtag gegangen. Die Zeit, wo er heimzukehren versprochen, war aber längst vorüber und er kam nicht. Seine Frau ward ängstlich, lief von Zeit zu Zeit vor's Dorf hinaus und gudte sich die Augen aus, ob der gute Christlied nicht endlich heim käme. Vergeblich. Sie sing an zu jammern und zu schreien. Die Nachbarn trösteten. Als sie sich gar nicht beruhigen wollte, sprach Nachbar Hinz: "Aber Frau Marthe, Sie ängstiget sich ganz unnöthiger Weise, was soll

benn Chriftlieben geschehen sein?" "Uch," rief Frau Marthe, "ihr kennt meinen Mann nicht. Ich bachte es, bag es fo kommen würbe. ift er auf ben verwünschten Landtag gegangen!" "Aber, was foll ihm auf bem Landtag Uebels widerfahren?" frug man wieber. "Wie?" ant= wortete Marthe, "auf bem Landtag nichts Uebels widerfahren? Mein Mann ist hitig und ber Ronig ift hitig, und wenn nun die Beiden gu= fammen tommen? ber Konig reb't fich schon rau's, aber Christlieb hat kein Mundwerk." - Sier er= ftickten Thranen ihre Worte. Den Nachbarn ging bie Befahr jest ebenfalls zu Bergen, in die fich Chriftlieb begeben hatte, als derfelbe zur allgemeinen Freude um die Kirchhofmauer bog. Nicht, wie die gute Marthe in ihrer Unschuld glaubte, fein Streit mit bem Ronige auf bem Lanbtag. sondern bas heuer so gut gerathene Bier im Bald= schlößchen war die Urfach seiner späten Nachhause= tunft gewesen.

# 42. Anwalt und Richter.

"Wir Abvokaten verhalten uns zu ben Richtern, wie die Apotheker zu ben Doktoren," — sagte ein Abvokat. — "Ganz richtig," entgegnete Jemand, "unr mit bem Unterschied, daß bei ben ersteren nicht von Scrupeln die Rebe ist."

#### 43. Sofrath v. Martens und Rapoleon.

Die Universität Göttingen sandte nach der Rückschr des Kaisers Napoleon nach Paris (im Jahre 1807) dorthin eine Deputation. Diese bestand aus den Prosessoren Hofrath von Martens und Hofrath Blumenbach. Bei der Audienz fragte der Kaiser Ersteren: "worüber er Borlesungen halte?" "Ueber das Bölkerrecht," versetzte v. Martens. "Und was halten Sie danach von dem Bersahren Englands gegen Dänemark?" — "Wir Publicisten urtheilen nur nach dem Ersolg." Auf diese Antwort drehte sich der Kaiser um und versließ die Deputation.

#### 44. Majeftateverbrechen.

Zur Zeit bes französischen Kaiserreichs ebirte ber bekannte Lexikograph Boiste, ein Stubenge-lehrter im wahren Sinne bes Worts, ber sich um nichts als um seine Wörter bekümmerte, sein gros zes Wörterbuch. In den einzelnen Artikeln dessel ben hatte er mit großer Sorgfalt die Autoren und Urheber der Wörter eitirt, und es fand sich da unter andern Spoliateur, Buonaparte, weil Bosnaparte das genannte Wort zuerst gebraucht hatte. Ginem Censor aber kam das Ding verdächtig vor — er witterte tieseren Sinn, ja eine Majes

stätsbeleibigung, und auf seine Anzeige ward der Berfasser gefänglich eingezogen, bis endlich nach dreimonatlicher Haft das Misverständniß zu seinen Gunsten sich auftlärte.

# 45. Der bescheibene Beheimrath.

Der Geheimerath L. wünschte für seinen Sohn vom Kurfürsten Emmerich Joseph von Mainz ein erledigtes Amt. Den Wunsch trug er in einer Privataudienz dem Kurfürsten vor und auf der Stelle empfing er die genehmigende Zusage. Unter tausend Neverenzen steuerte der beglückte Bater der Thüre zu, und schon war er an der Schwelle, als ihn des Kurfürsten Ruf bannte. "Es wird doch nicht gehen," hebt dieser an, "ich höre so viel von einem L., der ein gar so großer Dummstopf sein soll; ist Er das oder ist's sein Sohn?" "Euer kurfürstl. Gnaden verzeihen, das din ich," erwiderte der Bater. "Schön, schön, der Sohn soll also das Amt haben."

# 46. Bas heißt Aften brefchen?

Bauer. Was bin ich ihm schuldig, Herr Abvo- tat, für bie Schrift?

Abvokat. - Zwei Thaler.

Bauer. Zwei Thaler? Aber die Halfte ift ja weiß Papier.

Advokat. Das versteht ihr nicht, guter Freund, bas heißt Akten geschrieben.

Bauer. Aften geschrieben? Ru, meinethalben. Aber bor' er, ich habe kein Gelb, ich will

ihm meine Schulb abverdienen.

Abvokat. Auch gut, damit ihr seht, daß ich ein billiger Mann bin. Ihr sollt mir dafür dresschen. Zur bestimmten Zeit kam der Bauer, sing an zu dreschen, verrichtete aber seine Arbeit sehr schlecht, und klopste nur so ein wenig darauf herum, daß das meiste Korn in den Aehren blieb. Der Advokat wurde darüber entrüstet und machte ihm Borwürse ob solcher Gewissenlossiskeit.

"Herr Abvokat das versteht Ihr nicht," sagte

ber Bauer, "bas heißt Atten gebrofchen."

# 47. Anerbieten gur Beugin.

Gine Obsthändlerin, welche auf dem Stadtsgerichte in einer Injuriensache als Zeugin versnommen und vereidigt worden war, wurde von dem Instruchten beim Fortgehen befragt: "Will Sie etwas liquidiren?" — Frau. "Was heeßt benn das?" — Referendar. "Nun, ob Sie für Ihre Bersäumniß Geld haben will?" — Frau. "Ja, wie viele kann ick benn wohl kriegen?" — Referendar. "Zehn Silbergroschen wird nicht zu viel sein." — Frau. "Na ja, scheene! Schreis

ben Se man 10 Sgr. uf — also bie trieg' ict?

— Na, Abjes, Herr Affendar! Wenn Se mal widder eene zum Zeugen brauchen, ich site hier gleich an de Spandauerstraßenecke, da lassen Se mir nur rusen."

#### 48. Rog und Bagen.

Ein Bürger hatte eine Sache im Recht und kam zum Richter und schenkte ihm einen neuen Wagen. Sein Widerpart ward es gewahr, was der Andere dem Richter geschenkt hatte. Da schenkte er ihm zwei Pferde vor den Wagen. Als es nun zum Entscheid kam, ging das Urtel wider den, der dem Richter den Wagen geschenkt hatte. Dasprach er: D, mein Wagen, du gehst nicht recht. Da sprach der Richter: Er kann nicht anders gehen, als wohin ihn die Kosse ziehen.

# 49. Auch ein Richter.

Als Kaiser Joseph II. auf einer Reise durch seine Staaten nach der Stadt Waradin in Eroatien kam, siel ihm unter den Herbeigeströmten ein Mann auf, der über alle Köpse hervorragte. Er winkte ihm daher und fragte ihn: "Wer seid Ihr?"

— "Der Dorfrichter von N."

— "Wie viel Schuh (wollte sagen Fuß) habt Ihr?"

— "Ein Paar

Schuh, Majestät, und ein Paar Stiefel." — Lächelnd versetzte ber Kaiser: "Da habt Ihr brei Dukaten, kauft Euch noch einige Paar."

# 50. Doftor ber "Rechten."

Ein Bauer ging nach der Stadt, um einem Doktor Urin zu bringen. Jemand wies ihn an einen Doktor der Rechten, der ein sehr spaßhafter Mann war. Der Bauer holte das Uringlas hers vor und bat den Doktor, er möge doch sehen, was ihm fehle, er habe starke Schmerzen in der linken Seite. "Ja, wenn das ist," sagte der Doktor, "so kann ich euch nicht helsen. Ich din Doktor der Rechten und nicht der Linken."

#### 51. Aus bem Gramen.

Prof. Wie würden Sie es anfangen, und was würden Sie thun, wenn Sie die hereditatis petitio stellen sollten?

Cand. Da wär ich ganz entschieben; ba nähm' ich mir n' Abvokaten.

Prof. Sagen Sie mir, was versteht man unter peculium castrense?

Canb. Peculium castrense bebeutet so viel als "Lagervieh."

Bei einer andern Prüfung der Rechtscandidaten einer deutschen Universität ereignete es sich, daß ein Eraminand auf die Frage: "Was ist ein Geschworener?" die naive Antwort gab: "Ein Geschworener ist ein Staatsbürger, der nach Steuer ausgehoben wird." Dieser Vorfall erinnert an einen andern, bei ähnlicher Gelegenheit früher vorsgekommenen, wo ein Candidat auf die Frage: "Was ein Verbrechen?" die sehr sinnreiche Antswort ertheilte: "Wenn Jemand etwas gethan hat," worauf der Eraminator erwiderte: "Da scheinen Sie im vergangenen Jahr kein Verdrechen beganzgen zu haben."

#### 52. Protofollarifc.

Zwei Gerichtsbiener wurden abgeschickt, einen Schuldner zur Schuldhaft abzusühren. Dieser gewahrte aber aus seinem Fenster die Executoren, verriegelte die Hansthür und überhäuste die Unstenstehenden mit Schimpsworten aller Art. Die Gerichtsdiener nahmen ob dieser Behandlung solzgendes Protokoll auf: "Herr R. N. hat uns ausseinem Fenster herab geschimpst und gesagt, wir wären Spisbuben, Schurken, Esel, Schlingel und Schaaftöpse, welches wir hiedurch der Wahrsheit gemäß mit unserer Namensunterschrift bestätigen."

#### 53. Bauernschinder.

Im Breisgau liegt ein Städtlein, barin ein Bürgermeifter war, ber viel mit ben Bauern auf bem Lande zu thun batte mit Leiben, Borgen u. bal. Einstmals wollte er ausreiten, Schuld einzuforbern, ba fragte ihn ber Thorwächter: "Herr, wohin fo fruh?" Der Bürgermeifter fagte: "Hinaus auf's Land und Bauern ichinden." Es begab fich fury barnach, ba kommt ein Bauer und fraat ben Thorwachter, wo ber Schinder wohne. Der Thorwächter zeigt ihm bes Bürgermeisters haus. Der Bauer tommt zum Bürgermeifter und begehrt, er folle ihm eine Ruh schinden, die ware ihm gefallen. Der Burgermeister ward zornig und fragte, wer ihm gefagt hatte, bag er ber Schinder mare. Der Bauer sprach: Der Thormachter hat mir's gefagt. Alfo nahm ber Burgermeifter ben Thor= wächter vor und begehrte, daß er wegen ber Schmach Abbitte thun follte. Alls biefer vor die Richter ge= kommen, sprach er: Wohlweise Herren, ich habe neulich einmal ben herrn Burgermeifter gefragt, wo er fo eilends hinwollte. Er fagte: Auf's Land hinaus, Bauern schinden, ba habe ich gebacht, er werde wohl auch Ruh und Roft schinden, die größere Bäute haben benn bie Bauern. Da foldes die herren vernahmen, ließ man die Sache auf fich beruhen und gog jeder wieder beim, von wo er gefommen war.

# 54. Die Dottoren von Barbermpt.

In harbermyt tonnte man ehebem bekanntlich ohne Prufung Doctor juris werben. Gin paar Sbelleuten, die burch biefe Stadt reiften, fiel es ein, sich also zu Dottoren creiren zu laffen. Gie schickten zum Decan ber Facultät und baten fich zwei Diplome aus. Da er jedoch abwesend war, fo ließ feine Frau fagen, morgen follte bie Sache ausgefertigt werben. Es geschah, und bie neuen Dottoren empfingen ihre Diplome gegen bie Bebubren. Run tam ihnen aber ber Gebante ein, sich über die Facultät luftig zu machen, schickten baber abermals bin und ließen fragen, ob fie nicht auch ein Baar Diplome für ihre Reitpferbe haben tonnten? Das ginge nicht an, ließ bie Frau Decanin antworten; nur Gfel mache man bier zu Dottoren, nicht Pferbe.

# 55. Gin Jud abgefertigt.

Juben nehmen zuweilen eine Münze, die ihnen verdächtig scheint, zwischen die Zähne und biegend daran. Einst wollte ein Jude diese Probe mit einem Achtgroschenstück, womit ihn ein Bürger bezahlt hatte, machen und zerbrach es. Nun wollte er es dem Bürger wiedergeben, und weil es dieser nicht annahm, lief der Jude zum Richter. Der Boblgesaunter Doctor juris.

Beamte rieth ihm, sich in Güte mit dem Beklagten zu vergleichen, weil die Sache die Kosten des Prozesses nicht verlohne. Der Jude verlangte aber durchaus einen Spruch. Der Beamte dietirte also solgenden Spruch zu Protosoll: Wird allem An= und Vorbringen nach hiermit zu Recht erkannt, daß Kläger, wenn er in Zukunst wieder beißen, in einen salva venia Dreck, und in kein Achtgroschenstück beißen, das zerbrochene Achtgroschenstück aber behalten soll, mit Ersetzung der Kosten.

(B. N. W.)

# 56. Berföstigung eines Abvotaten.

Zipfel in seinem Prozeß erörtert die Frage, wie ein Abvokat, wenn er seines Clienten wegen über Land reisen müsse, zu verköstigen sei? Er entscheidet, daß dieser nicht mit der gewöhnlichen Bauernkost brauche vorlied zu nehmen, sondern es gebührten ihm exquistiora alimenta, ausgesuchtere Nahrungsmittel, und nicht schwarz Brod, Knoblauch, Zwiedeln, Quarkkäse und dergleichen, sondern Hasels, Bergs oder sonst junge Redhühner, Leipziger Lerchen, Lübeck'sche Dorsche und Nürnsberger Ledküchlein und andere delikate Sachen. Zedoch sei ein armer Bauer nicht verbunden, daß er dem Advokaten von dem hohen und Nittels

wildpret vorsethe, sondern es sei genug, wenn er etwas von der Niederjagd, frische-Eier, Fische und ein Stud Rindfleisch vermöge.

#### 57. Juriftifcher Menuet.

Gin gelehrter Doctor juris wurde zu einem Menuet aufgefordert. Als er sich entschuldigte und einwandte, daß er ein schlechter Tänzer sei, entgegnete ihm Jemand: Herr Doktor, tanzen Sie den Menuet cum clausula codicillari: wenn er nicht gelten kann als Menuet, daß er doch aufwelche Weise immer gelten möge.

#### 58. Bureauaufschrift.

Ein Friedensrichter ließ über die Thure seines Bureauzimmers die Aufschrift setzen:

Bonis semper patet.

Der unglückliche Maler, welcher bamit beauftragt war, aber kein Latein verstand, machte statt bes B ein D:

Donis semper patet.

#### 59. Bilb einer Monarchie.

La Mettrie war Arzt von Profession, hatte viel Wit und Laune, aber seine Lebensweise war lieberlich. — Er machte an ber Tafel bes großen Fritz ben Poffenreißer. Der König hänselte ihn oft, zuweilen auf nicht ganz feine Art, um ihn zum Schwätzen zu bewegen, damit es etwas zu lachen gäbe; da sagte er gemeinlich viel Drolliges, und erlaubte sich dann auch Manches, was ein Anderer nie würde gewagt haben, und es ging ihm durch. Wir wollen ein Beispiel geben.

Bu Ende einer Abendtafel, als ber Konig besonders aufgeräumt war, nedte er La Mettrie auf manche Art und biefer antwortete allerlei. mas bem Könige vielleicht weniger gefiel, als er fich's merten ließ. — Das Gefprach marb zwi= schen beiben immer lebhafter. La Mettrie hatte etwas über Staat und Politik bes Konigs fallen lassen; jetzt wandte sich ber König an ihn mit bem Ausrufe: "Bort, La Mettrie, Ihr feib ein Arzt und ein gewaltig gelehrter Mann bazu, aber bleibt weg von der Politik, bas ift nicht Eure Sache, bleibt bei bem, mas Guer Fach ift. -Seht," fagte er halblaut, "wir haben jest eben von fo vielen Ragouts und schönen Fricaffeen gegessen; Ihr wißt ja als ein erfahrener Argt, was aus allen ben Ragouts in wenigen Stunden wird. Run fagt uns einmal, wie fich Alles fo sehr verwandeln kann, und welchen Theil jedes Ragout an ber Maffe haben wird."

"Gut," sagte La Mettrie, mit angenommener

ernster Miene, "weil es Ew. Majestät besehlen, so sage ich benn: unsere ganze Maschine ist ein Staat, wohlgeordnet und babei übelgeordnet, je nachdem es kommt. Zuerst, der Magen ist der König."

Der König unterbrach ihn: "Da feht nun mal ben Narren an! Warum soll ber Magen

ber König fein?"

"Ich bitte um Berzeihung, bennoch ist es so. Nämlich, weil er als ein guter König das Wenigste für sich gebraucht, und das Meiste weiter ausspendet, und wenn er nun dieß gehörig thut, und sonst ist, wie er sein soll, so besindet sich der ganze Staat vortrefslich. — Die Arme und die Füße sind der Wilitärstand, die vertheidigen den Staat, insem sie entweder auf den Feind schlagen oder sich zurückziehen. — Im Gehirn sien die Gelehrten und Philosophen. — Im Gekröse sien die Handeverfer und Manusakturisten, da wird der Naherungssaft bereitet, wovon alle Glieder leben."

"Run," unterbrach ihn ber König, "und bie Gebärme? Kommt boch zur Sache, Doktor, was

ift jene Sache?"

"Das ist ber Schatz bes Königs," sagte La Mettrie, indem er seine Blicke so ernsthaft wie mögelich zu machen suchte.

"Nun," rief ber König, "sieht man ba nicht

ben Unfinn Gures Befchmates!"

"Ew. Majestät," rief La Mettrie, "und dennoch ein sehr richtiger Sinn. Der Schatz ist der Ueberstuß dessen, wovon sich alle Bürger genährt haben. Ist die Verdauung nicht gut geschehen, so cirkuliren die Säste nicht so, wie sie sollen, so wird kein Theil gehörig genährt; alsdann kommt entweder nicht genug in den Schatz, oder es kommt zu viel in denselben, was die arbeitende Klasse hätte haben sollen. — Endlich wird der Schatz angewendet, um die fruchttragenden Felder zu düngen, damit eine wohlthätige Ernte entstehen möge, von welcher der Magen und der ganze Staat wieber leben kann."

#### 60. Gines Marren Bunfd.

Pater Abraham a St. Clara erzählt folgendes Hiftörlein:

Es war ein Hofnarr bei einem Herzog, ber ward seines langen Dienstes endlich überdrüssig und bat den Fürsten eines Tags, als er diesen recht wohlgelaunt traf, um eine Gnade. "Wasfür eine Gnade?" fragte der Herzog. "Machen Ew. Durchlaucht mich zu einem Esel," antwortete der Narr. "Sonderbares Verlangen," — sprach der Herzog lachend, — "warum möchtest Du ein Esel werden?" — "Euer Durchlaucht," versetzt der Narr, "haben bis dato viel Esel zu einträg=

lichen Stellen beförbert; fo wünschte ich auch einer zu fein."

Das war in Zeiten, wo ber Eramina und Qualificationen weniger waren als jetzunder; ob aber des Narren Wunsch nicht auch heutzutag noch manchmal am Platz wär', ist eine andere Frage.

#### 61. Non plus ultra.

Gin Canbibat hielt bei einem großen Berrn um eine Gerichtshaltersftelle an. Er hatte fich oft icon mit feiner Supplit eingefunden, bis er enblich fo gludlich war, fie überreichen zu konnen. Die in Berfen und Reimen verfaßte Supplit wurde gelesen und bewundert. - "Wer hat fte gemacht?" - "Ich felbst, Ihro Gnaden; dieß ift aber noch nicht Alles, ich hab' auch die Musik bazu componirt." — "Was, Musik zur Supplik?" - "Ja, bas ift noch nicht Alles, laffen Sie mir eine Bioline geben; ich singe sie und accompag= nire mich felbst bazu." - "Bortrefflich!" - "Roch nicht genug; ich weiß, daß Ihro Gnaden vortrefflich geigen, nehmen Gie bie Bioline und geigen Sie bas Ronbeau und ich will fie auch tangen." - "Herrlich!" Und in der That, ce wurde die Bittschrift gelesen, gefungen, gegeigt, getangt unb bie Berichtshaltersstelle vergeben.

# 62. Jub und Doctor juris.

Gin Doctor juris verfertigte für einen Juben mehrere Schriften, bie er ihm ziemlich hoch anrechnete. Er hatte ihm ben specificirten Conto mit seiner Namensunterschrift zugeschickt, hinter welcher nach Gewohnheit die brei Buchftaben ftan= ben: J. U. D. - Der Jube las - schüttelte ben Ropf, nahm hut und Stock und läuft zum Dottor. - "Mai, fagen Gie mer, wie konnen Sie als Glaubensgenoffe so 'ne übertriebene Rechnung machen?" - "Wer ift Dein Glaubensgenoffe?" frug ber Abvokat. - "Sie," entgegnete ber Jube; "ba steht ja klar und beutlich hinter ihrem Ra= men bas Wort Jub." - "Dummkopf! bas heißt nicht Jud', sondern Juris utriusque doctor." — "Ach, verzeihen Se," erwiderte ber Bebraer, "hab' ich nicht gewußt, daß Jub' und Doctor juris eins ift."

### 63. Alles hat feine Beit.

Ein Gerichtshalter auf einem abeligen Gute gerieth auf der Gerichtsstude gegen einen Bauer heftig in Zorn. Der Bauer wurde auch hitzig, und lud endlich den Richter auf eine unaussprechliche Art zur Kirchweih. Der Gerichtshalter sprang wuthend vom Stuhle auf; der Bauer eilte zur Thure hinaus; so ging es ben Gang, die Treppe hinunter, die auf den Hos. Hier begegnete ihnen der Gutsherr, ein äußerst phlegmatischer Mann. "Bohin denn so rasch, Herr Gerichtshalter?" — "Si, Ihro Gnaden!" rief der erzürnte Richter, "der verteuselte Bauer hat mir gesagt, ich soll ihm — u. s. w." — "Run, wenn auch," erwiderte der alte Herr kaltblütig, "damit hat es ja doch keine Eile." Lachend und beruhigt kehrte der Gerichtshalter in seine Stude zurück.

#### 64. Casus bei einer Auction.

"Ein gutes Kreuz mit Steinen," las man in ber Auctionsanzeige eines Landpfarrer=Nachlasses. Anregung genug, um eine Schaar von Kindern Jfraels in der Stadt in Bewegung zu setzen.

Die Sache hatte Eil, benn morgen Bormittag traf die Versteigerung, und das fünf Stunden entfernt. Ueberladene Wagen und die wunderlichsten Reiter füllten die Straße, und ärmere Fußgänger nahmen die Nacht zu Hülfe, um nicht zu spät zu kommen. Und siehe, das Pfarrhaus wurde glückslich erreicht, als erst "Nummer 77, ein ganz neuer Berirbeutel," an die Reihe kam. Endlich rief der Schulz, bei plötlich eingetretener Stille, mit recht vernehmlicher Stimme: "Nummer 99, ein gutes Kreuz u. s. w., steht draußen!" — Aber wer be-

schreibt bie langen Gesichter ber Juben, als sie braußen ein großes hölzernes Wegtreuz mit ben zum Einrammen erforberlichen Steinen sahen.

Nach überwundenem Schrecken kamen jedoch Alle barin überein, daß sie mit Ungestüm Ersatz für ihren "gar grausen Schoben" forberten, wosür ihnen natürlich nichts als der Spott geworden.

# 65. Sagelmeifter.

Der Abvokat Hagemeister in Kiel, vulgo von den Bauern ohne alle Fronie "Hagelmeister" genannt, kam einmal in ein Gasthaus nach Neumünster, wohin sogleich mehrere Eingesessene des Ortes strömten, welche beim Landgericht einen Prozeß verloren hatten, ihm das Urtheil zeigten und ihn um Rath fragten, ob sie appelliren sollten, und ob er in zweiter Instanz ihre Sache beim Glückstadter Obergericht führen wolle.

"Kinder," erwiderte Hagemeister theilnehmend, "ich habe gestern Abend schon von dem unglückslichen und unvernünftigen Urtheil gehört" — und nun las er aus seinen mitgebrachten Papieren, die aber einen ganz andern Gegenstand betrasen, und die vor dem Neumünster Amt verhandelt werden sollten, indem er dann und wann umsblätterte, den horchenden, triumphirenden, am Ende ihren Prozeß im Geiste schon gewonnen habenden

Bauern eine Deduction, ganz aus der Luft gegriffen vor, — so daß diese begeistert ausriesen: "Bravo, Herr Hagelmeister! dat schall Ehr Schad nih syn, dat Se diffe Nacht vor uns schreben hebbt. (Bravo, Herr Hagelmeister! das soll Ihr Schaden nicht sein, daß sie diese Nacht für uns geschrieben haben.")

(Cobbe.)

#### 66. Gbbe und Fluth, juriftisch begriffen.

Der Professor Walch war ein grundgelehrter Mann, dem aber alles fremd war, was nicht im corpus juris stand. Als er einmal Ebbe und Fluth nicht begreisen konnte, verdeutlichte sie ihm einer seiner jovialen Freunde durch die juristische Formel: Wenn Cajus kommt, so geht Sempronius, und wenn Sempronius kommt, so geht Cajus. "Aha, nun verstehe ich Sie vollkommen, mein Theurer, das Beispiel macht mir die Sache klar," versetzte der alte Rechtsgelehrte.

# 67. Aurzfichtig.

Ein Färber sollte als Zeuge in einer Injuriens sache schwören. Der ben Gib abnehmenbe Gestichtsbeamte war kurzsichtig. Als nun ber Färber bie Hand empor streckte, um ben verlangten Eib

abzulegen, sahe der Gerichtsmann die blaue Hand und sagte, indem er die Eidesformel unterbrach: "Legen Sie die Handschuh ab!" — Der Färber ließ sich im Hersagen der Eidesformel nicht irre machen. Aergerlich darüber, rief der Beamte: "Herr, die Handschuh aus!" — Kalt erwiderte der Andere: "Herr, Brill' heraus!" und fuhr fort, den Eid vollends zu sprechen.

#### 68. Bom Prozeffiren.

Ein oft gedrucktes Büchlein vorigen Jahrhunberts führt ben naiven Titel: Prozessualische Mausefallen oder kürzliche Borstellung, wie es bei Prozessen insgemein her zu gehen pslege? und was man gutes darbei zu hoffen habe? u. s. w. Bon J. G. Döhler. Hier kann man einen Blick in das damalige Justizwesen thun, worüber sich ber Berfasser im Borwort verbreitet und unter andern etliche gar nicht seine Zeugnisse anderer Autoren beibringt.

"Der vortreffliche ICtus Schneidewinus" — heißt es — "hat an einem Ort sich also vernehsmen lassen: Ein Mensch, ber rechten wollte, musse brei Taschen haben, die eine zu benen Briesen, Urkunden und Beweisthümern, die andere zu dem Gelde und Unkosten, die dritte zu der Geduld." Und Herr Scriver erzählet an einem Ort: Daß

er einmal von einem gelehrten ICto gehöret, baß berselbe mit großem Ernst gesaget, es wäre leisber heutiges Tags bahin kommen, baß wenn er 1000 Rthlr. zu forbern hätte und er sollte sie seinem Gegner auf bem Rechtsweg abstreiten, so wollte er lieber 100 bafür nehmen und ben Streit sahren lassen.

#### Ш.

# Schreibereien.

(Supplifen, Gingaben, Berichte zc. 2c.)

#### 1. Cangleifunden.

Wohlgebornes kaiserlich königliches Oberamt! Verwittibtes kurfürstliches Landhaus!

In legaler Abwesenheit bes verftorbenen Land=

richters.

Nachbem N. sich vor zwanzig Jahren entfernt und seitdem keine Nachricht von seinem Leben und Tobe gegeben hat.

Der verlorne Theil hat die Kosten zu tragen; — der seinen Bruder erstochene Mörder; — der

mehrmals gestohlene Inculpat.

Dem N. N. wird sein Anlangen in Betreff seines von ihm geschiedenen Sheweibes mit dem

Auftrage zuruckgegeben, solches vor allem gerichts=

mäßig ausfertigen zu laffen.

Wir übersenden hiemit die geforderten Akten in causa N. nebst einer neuen Borstellung der Stiftsdame von N., welche gleichfalls in duplo beiliegt.

Die Anzahl der Streiche ist im Urtheil zu bestimmen. Sie (bie Anzahl?) soll auf dem ent-

blößten Rucken vollzogen werben.

Er hat ein achtjähriges Zuchthaus verdient.

# 2. Gin Begnabigungsgefuch. \*)

Am 23. Oktober 1813 hatte König Friedrich Wilhelm der Dritte, nach der Schlacht bei Leipzig,

seinen Ginzug in Berlin gehalten.

Durch eine Cabinetsorbre von demselben Tagehatte Se. Majestät eine Generalamnestie erlassenfür Alle, welche wegen leichter Vergehen in Untersuchung standen oder schon verurtheilt waren.

Zu den amnestirten Bergehen gehörten namentlich auch die ersten kleinen gemeinen Diebstähle. Zu den wegen ersten gemeinen Diebstahls Berur-

<sup>\*)</sup> Es findet fich biefe originelle Supplit mit Barianten in verschiedenen Schriften, ale "Bipfunten," Leipzig 1817, II. Bb., "Bürgtaftlein" von L. u. B., "Bremer Unterhaltungeblatt" und öfter. Wir geben fie nach letterem.

theilten gehörte ber Pantoffelmachergefell Liedtke zu Berlin.

Er hatte einem Posamentiermeister sechs Glen Band, einige Groschen werth, aus dem Laden entwendet.

Er hatte die Wegnahme des Bandes nicht läugenen können, wohl aber die diebische Absicht in Abrede gestellt. Er wollte betrunken gewesen sein, und in der Betrunkenheit durch Versehen das Band aus dem Laden mitgenommen haben. Er war gleichwohl in erster Instanz zu dreißig Beitsschenhieben verurtheilt worden. Liedtke appellirte an das Kammergericht.

Unterdeß kam jenes königliche Amnestiedekret. Es traf unzweiselhaft auch den Pantosselmachersgesellen Liedtse. Das Criminalgericht hätte die Akten von dem Rammergericht zurück verlangen müssen, um sie ohne weiteres Versahren dei Seite zu legen. That das Criminalgericht das nicht, so hätte das Rammergericht sie von Amtswegen dem Criminalgerichte zuschicken müssen. Allein das Criminalgericht vergaß jenes, und das Rammersgericht vergaß bieses.

Das Kammergericht bestätigte einsach das erste Urtheil und schickte es mit den Akten dem Crimi= nalgerichte zurück, um die nunmehr rechtskräfti= gen dreißig Hiebe an dem Inculpaten zu voll= strecken.

Liebtte wurde jum Criminalgericht vorgelaben, um die Bublikation des Appellationsurtels anguboren, und augleich fofort feine breifig Siebe au empfangen.

Rur bas Erfte murbe ihm in ber Borlabung bekannt gemacht; bas Zweite nicht, aus leicht be= greiflichen Grunben.

Liebtke erschien im Criminalgerichte. Er hatte amar bie Borlabung nicht begreifen konnen, benn er wußte wohl, daß er in die Amnestie mit ein= begriffen war. Aber er war boch gekommen. Er fagte auch bei feinem Erscheinen im Gerichte nichts: er wollte boch einmal feben, was werben wurde.

Liedte, fagte ber Inquirent zu ihm, Guer aweites Urtheil foll Euch publicirt werben.

So, herr Affeffor!

Das erfte ift bestätigt.

So, Berr Affeffor!

Ihr werdet also jest gleich Eure breißig hiebe in Empfang nehmen.

Meinen Sie, Berr Affeffor?

Ihr werdet sofort abgeführt werben.

Fällt mir nicht ein.

Es geschieht aber.

Boren Sie mal, herr Affeffor, Ihre Borlabung hat mir schon unanjenehm berührt.

Es ist möglich.

Boblgelaunter Doctor juris.

Und Ihre jetige Ginladung berührt mir noch unanjenehmer.

Am unangenehmften werden Euch die breißig

Siebe felbft berühren.

Dieses weniger, hochgeehrter Herr Affeffor.

Wie so?

Sie haben wohl die patriotische dreitägige Bölsterschlacht bei Leipzig vergessen?

Was?

Und wie darauf Seine Majestät der König bei Ihrem Einmarsch in Berlin die hochherzigen Gefühle jedes braven Preußen durch eine allgemeine Amnestie geehrt haben.

Der Assessin verfärbte sich. Das gemachte Bersfehen, bas freilich "bem Besten hätte passiren konen," wurde ihm klar. Aber er war ein gewandster Jnquirent und wußte sich schnell zu fassen

und zu helfen.

Es thut mir leib für Euch, Liedtke. Das Kammergericht hat noch nach dem Erscheinen der Allerhöchsten Amnestieordre das zweite bestätigende Erkenntniß abgesaßt. Es hat also angenommen, daß die Ordre auf Euch nicht paßt.

Aber bas ift ja Unrecht, herr Affeffor, fagte

Liedtke.

Der Affessor zuckte die Achseln: Das Eriminalgericht ist die untergebene, das Kammergericht die vorgesetzte Behörde. herziger preußischer Unterthan nicht leiben.

Lieber Liedtke, ich will Guch einen Rath geben.

Lassen Sie ihn hören, herr Affessor.

Das Urtheil bes Kammergerichts ist rechts= träftig.

Das nennen Sie rechtskräftig?

Keine Behörde kann es mehr aufheben; auch bas Kammergericht selbst nicht.

Diefes Lettere glaube ich gern.

Es bleibt Euch also nur die Allerhöchste Gnabe Seiner Majestät des Königs.

Eben die will ich ja auch nur, Herr Affessor. Aber Ihr müßt noch ein besonderes Begnadisgungsgesuch einreichen. Ihr habt ja doch immer behauptet, daß Ihr unschuldig seid.

Liedtke besann sich. Dann sagte er: Hören Sie, Herr Afsessor, Ihnen zu Gefallen will ich

es thun.

Dem Affessor fiel ein Stein vom Herzen. Er wußte wohl, in welche unauflöslichen Verwirrungen und Verlegenheiten Criminalgericht und Kammergericht kommen müßten, wenn Liebtke kein bessonderes Begnadigungsgesuch einreichte.

Ich will es hier gleich zu Protokoll nehmen, erbot er sich. Aber das lehnte Liedke stolz ab.

Sparen Sie sich bie Muhe, Herr Affessor. 3ch bin ein Berliner Kind und habe Bilbung genoffen.

6\*

Und ein patriotischer preußischer Unterthan barf selbst an seinen König schreiben. Das Begnadisgungsgesuch werbe ich selbst machen.

Aber balb, Liebtke.

Roch heute, Herr Affeffor.

Damit ging er. — Am andern Tage traf sein Begnadigungsgesuch im königlichen Cabinet ein. Es lautete wörtlich:

# Wohlaffectionirter, bester Herr König!

Ihro Ercelleng werben mich meine Bitte gewiß nicht abschläglich abschlagen, benn ich bin ber Pantoffelmacher = Gefell Liebtke und ich bin um nichts und wieder nichts in's Loch gestochen, weil ich gestohlen; bieses ist aber nicht wahr. Ich habe von ben Posamentiermeifter Meifter S- 6 Glen Band entfernt aus Betrunkenheit, weil ich berzeit betrunken, und mich nicht machtig. Diefen Dieb= ftahl, so ich als redlicher Mann unternommen, kann ich nicht so mit ansehen. Ich habe 17 Tage in bem morberlichsten Rerter geschmachtet, bag mich bas Fleisch von die Rippen gefallen, und es einen hund hatte ruhren mogen, geschweige meinen grundgutigen König und Herrn. Nun sie mich gebemuthigt, find sie auf bas Cremanal noch nicht content, nein, sie becretiren mich noch wegen mei= ner unschulbigen Leiben von wegen bes gestohle= Packetchens 30 Siebe. Diek ift mich zu viel, und

verlang ich gar nichts, wie mich bei meiner Unsschuldigkeit zukömmt. Guer Majestät wollen boch keinen Bürger zu nahe treten, ber unschulbiglich leibet und aus Versehen gestohlen, weil er bestrunken.

Ergeht also meine allergnäbigste Bitte, mir, wegen Euer Königlichen Geliebten Einmarsch vom 23. Oktober bieses Monats von aller Spipbüberei frei zu halten, wie mein allergnäbigster König auch an anderen Canaillen verübt haben.

In allergnäbigster Erwartung von Erhörung bin in Demuth

Jhro Jhro Der Pantoffelmachergeselle Liedtke.

Er wurde begnabigt.

3. Bericht von Bürgermeister und Rath der Stadt Banow auf Anfrage der Accise= Casse.

Ew. Königl. hiefigen Accise=Casse erwidern wir auf Dero gestriges Anschreiben:

Wie viel Eigenthumsbörfer hiesige Stadt habe, und wie viel - Krüge und Schenken in bemselben befindlich,

jur Antwort, daß Zanow leider niemalen Gigen=

sammt benen barin besindlich gewesenen Schenken und Krügen und der zu letztern gehörigen Baßsgeigen durch die Sündstuth mögen weggeschwemmt worden sein, woher es vermuthlich gekommen, daß wir als Noä Nachkömmlinge von allem biesem Kram nichts wissen. Nach Anwünschung einer gesegneten Mahlzeit sind wir stets

Einer Königlichen Accise = Caffe bereitwilligste -Bürgermeister und Rath hieselbst: Kraft. Kabecke. Weaner.

Banow, ben 27. 3an. 1780.

Ge bleibt ber Brief, fowie er ausgestellt ift. Rabede.

# 4. Supplit eines Gifenmeifters.

Ein Stock = oder Eisenmeister sollte pensionirt werden, wogegen er mit folgendem Gesuch, welsches biplomatisch genau copirt ist, einkam.

Allerguädigster Herr Referendarii!

Bu meiner lebenslänglichen Bekümmerniß vernehme ich seit gestern Abend, daß ich armer Invalide soll abkommen\_von meinem erlichen Stuckchen Brot und in die Marktmeisterei soll amployirt werden mit Berlust meines treuen Dienstes als Stodmeister seit 32 Jahr pflichtmäßig zu alleitiger Zufriedenheit und habe zusehen mussen, wie der Beltner heut Morgen die Exclution vorgenommen ohne Einsicht und Umgang mit der Menschbeit, daß es ein Gotteserbarmen. Daher ich gesagt: "Beltner, gieb mir die Beitsche, denn Dutennst nicht den Comman." Worauf ich den Menschen nur dreimal angetippt, daß selbiger so laut auf schrien, daß Einem das Herz im Leibe lachte. Und Beltner sprach: "Siehe, Du verstehst das Ding besser," worauf ich kurz absolviert und die 40 aufgezählt habe, ohne daß einer gesehlt hat.

So wollte ben herren Refrendarii gebeten baben, um Mitleid und Erbarmen mit einem alten Mann und Invalide feit bem Rartoffelfrieg, bak Sie mich laffen mein einzig bischen Bergnugen auf biefe Welt, weil ich boch hoch in die 70 und keinen hauen laffen als mich, nach meine schwachen Kräfte, so lange Gott noch schenkt Leben und Gefundheit zu das schwere handwerk mit bie Beitsche ober Ruthen für bas andre Geschlecht. Wo bei ich verspreche zu thun mein Möglichstes, baß Reiner flagen barf und Alle zufrieden gewesen sind und beuten an mich armen alten Mann; nur Beltnern in bie Marktmeifterei zu feten bitte ich und laffen mich in die Ruftig, wo ich gewohnt bin und Jeben gegeben habe bas Seinige nach die Sentenz, ohne allen Murren,

vielmehr sehr gern nach Pflicht von Glocke 10 an bes Morgen bis Alle abgefunden gewesen sind vor das Mal bis weiteres, bis Gott wieder was besichert hat, nach Stand und Würden, wie nur immer verlangen kann.

Ich alter Mann siehe erbarmungswürdig, mich nicht zu verstoßen, sondern in Ruhe sahren zu lassen in die Grube, so lange die Hand noch halten kann die Kantschuh von Nr. 1. dis 7, wobei ich nach Gewissen sorgen will für gute und frische Ruthen nach Besinden eines hohen Criminalsenats, wobei ich verbleibe

Dero verftogener,

ber betrübte Invalide Riening.

Croffen, ben 10. Juli 1823.

#### 5. Gine Supplit

an den Landesherrn betreffs Erlangung einer bei ben Behörden ohne Erfolg nachgesuchten Concession begann mit folgenden Worten:

"Da ich auf rechtlichem Wege die Erfüllung meiner Bitte nicht erlangen kann, so nehme ich hiemit die Gnade Ew. Hoheit in Anspruch 2c. 2c.

# 6. Gefuch eines Magiftrats.

Die Eingabe eines Magistrats an die höchste Landesstelle um Aufnahme eines unbemittelten Wahnsinnigen in das allgemeine Frrenhaus war rubricirt:

"Gesuch des Magistrats zu X. um Aufnahme in's Irrenhaus."

Aus Bersehen war der Name des Irren weg= geblieben.

#### 7. Gebrängter Styl.

Ein Justigrath hatte die Passion, den Gegenstand eines Protokolls Eingangs besselben immer möglichst kurz mit Einem Worte bezeichnen zu wollen und so sing benn z. B. ein Instruktionssprotokoll also an: In Sachen N. wider N. N. wegen "Wistgrubenräumungsverbindlichkeitsnichtserfüllung."

# 8. Bericht eines Polizeiagenten an bas Burger= meisteramt.

Gestern Nacht, als es eben 10 Uhr abblies, begab ich, ber unterzeichnete Polizeiverwalter, mich in ben Gasthof zum Löwen dahier, woselbst ich ben Knecht Beter Loos am Tische sitzend getroffen,

por sich eine Ruffenkappe mit Binfel (Quafte) und geschilbet. Sein Rasetuch, so von Linnen gewesen. legte er verwahrend in seine Rappe, nahm es wieder heraus und brachte es bann in fein früheres Bermahrungsort, in seine fogenannte blautüchene Russenkappe mit ber Quaste, und nachbem er biefe lettere wieber, wie zuvor, aufgesett, ging berfelbe in ben Sof und bei verriegeln= ber Rufdlagung ber Scheuerthure, mit feinem Bruder in die Scheuer hinein. Ich fragte, wer benn biese ba außen seien? und nachbem man mir verneinend geantwortet, gingen biefelben auf die Strafe. Beibe hatten nach meinem Abfpuren ein ftilles de tête à tête mit einander achabt, babei aber ein foldes lautes Fluchen und Droben angehoben, daß badurch die ganze Nachbarschaft in Munterkeit versett wurde. Hiervon etwas schlimmes ahnend, habe ich mich immer wach und aufmerksam er = und verhalten. um baburch Gelegenheit zu bekommen, zu seben und zu hören, wie hernach biese zwei jungen Leute fich mit einander verfpateten. In mein Haus zurückgekehrt, habe ich ben Hofhund meines Nachbars bermaken anhaltend bringend bellen gebort, daß ich mich veranlagt fah, hinten von meiner Wohnung hinauszugehen, um Rachfpabe im Geheim zu halten, und ba habe ich benn auch aus naber Ferne gefeben und gebort, wie

ber mehrgebachte Knecht die Ausbrücke seiner Füße im Garten zu gemacht und verwischt hat. Auf meine Haftigkeitsfrage: "Was machst Du ba?" eilte berselbe bavon und ich selbst besgab mich zur Bettruhe.

(Burgtaftlein von &. und 28.)

### 9. Erfepung beantragt.

Referent. "Im Jahre 1843 murben bei bem Bauern "Kornimbaus" 25 banerische Gulbenftucke, welche in einem lebernen, von ben beeibeten Schat= leuten auf 3 fr. gewehrteten Gelbbeutel aufbewahrt maren, ohne alle Auszeichnung entwendet." -Sebaftian Satihmichon, außerehelicher Leerhauslers= fohn wurde laut Gendamerie-Anzeige a. n. i. bieses Diebstahls verdächtig, gefänglich eingebracht und ist noch immer verhaftet. - Obwohl bas Untersuchungsgericht die Spezialuntersuchung mit allem Fleiße und forgfältigfter Genauigkeit burchgeführt hat und nur eine Instanzentlassung in Aussicht steht, so muß ich boch noch eine Ersetzung bean= tragen. Gin Zeuge gibt nemlich an: er habe am fraglichen Tage um bie fritische Zeit ben Inqui= fiten in bas Damnifikathaus binein und nach bret Baterunfer Länge wieber herausgeben geseben. -Da nicht hergestellt ift, wie lange Zeuge gur Abbetung bes Baterunfers Zeit nothwendig hat, fo

hat berselbe coram commissione brei Baterunser zu beten, wobei bas Untersuchungs-Gericht ange-wiesen wirb, die so verbrauchte Zeitlänge akten-mäßig zu machen.

(Fl. Bl.)

### 10. Befcheib.

Der Amtmann H. zu R. erstattete Bericht über vielsach erlittenen Schaben vom Sturmwinde. Die Regierung beschloß also: "Es ware ber Amtmann auf das neue Decret zu verweisen, ihm aufzugeben, seine Borrichtungen möglichst zu beschleunigen und bemnächst seinen Windschaben zu eröffnen."

Aus Nachlässigkeit und Unwissenheit des Canzlisten erhielt aber der Amtmann zu R. folgenden

wörtlichen Bescheib in Abschrift:

"Wäre der Amtmann auf das neue Secret zu verweisen, und ihm aufzugeben, seine Verrichtunsen möglichst zu beschleunigen und demnächst seine Windladen zu eröffnen."

# 11. Befanntmachung.

Auf Ansuchen bes hiesigen Kaffeetiers Johann Gottlieb E. wirb hiermit bem Publikum bekannt gemacht, daß ber Bau-Conducteur B., welcher in bem Hause bes Kaffeetiers E. gewohnt, und am 24. März b. J. bes Morgens früh in seinem

Zimmer tobt gefunden worden, im Beisein bes Gerichts von dem Stadtphysikus, Ober=Medicinal= rath 28. und Chirurgus R. untersucht und befichtigt worden und daß nach Ausweis der darüber verhandelten Aften an bem Körper biefes Berun= alucten burchaus keine Spur, welche nur einiger= maken auf eine gewaltsame und verbächtige Tobes= art schließen läßt, vorgefunden worden, vielmehr alle Umftande ergeben haben, daß ber B. an einer, burch die auf seinem, ben Abend vorher inwendig selbst noch verschlossenen Zimmer, höchst wahr= scheinlich mit einer brennenben zu Bette gegange= nen Tabakspfeife, woraus ein gefallener Funke ben bicht neben bem Bette geftanbenen fogenann= ten, mit Pferbehaaren gepolfterten Großvaterftuhl angezündet, entstandenen Tenersbrunft bewirkten Dampf und Rauch erfolgte Erstidung, wovon bie Merkmale beutlich zu seben gewesen, sein Leben verloren habe.

E., ben 20. April 1797.

Rgl. — — Gericht.

# 12. Denkwürdige Polizei-Correspondenz puncto Strafenreinigung.

Rheinischer Antiquarius II., Bb. 4, S. 333 (Koblenz 1854) enthält folgendes Bruchstück einer Amts-Correspondenz in Betreff der Straßenrein-lichkeit der Stadt Bernkastel.

"An den Herrn Stuporius nochmals zurück. — Die (vom Landrathsamt) gemeinte Verunreinigung betrifft die Hausen Menschenkoth, die überall auf dem Pflaster sichtbar sind, und Jeden mit Ekel erfüllen müssen. Dergleichen sehe ich jeden Morzgen an der Mehlwage, am Nathhause beim Einzgang u. s. w., auf der Poststraße, hinter'm Graben, jeden Morgen über 100. Noch schlimmer ist das Stinkloch am Gestade, — und zur Zeit der Weinzlese sehen die Straßen alle aus, wie mit Menzschenkoth gepflastert und bepicht u. s. w.

Bez. Schwan, Burgermeifter."

"Br. m. mit dem Bemerken gehorsamst zuruch, als:

1) Was die Verunreinigung der Straßen betrifft, so findet man in der ganzen Welt nicht solche Ferkel als die Vernkasteler Herren Bürger sind. Es ist hier gar nichts Neues, wenn ein hiesiger großer Bürger und Herr seinem Nachbarvor die Thür so..., und macht sich noch hiermit eine große Ehre, wenn er dieses fertig bringt, und wie es mir auch gelungen ist, wie einer, noch dazu aus der angesehensten Familie, den Handelsmann . . . dahier des Nachts vor die Thür auf die Hausschwelle hing . . . . , und weil ich ihn gefragt: "Was macht Ihr hier?"" — "Was mache ich, ich so... hier dem Jud vor die Thür, einem Jud kann man doch auf die Schwelle so....""

2) Rur vor einigen Tagen habe ich auch gessehen, wie auf ein Papier g..... und bem Burgermeister selbsten vor die Thur geschmissen.

3) Was das Rapuzinerkloster anbetrifft an

ber Ecke, so geschieht dieß burch die Schüler.

4) Was hinter dem Graben, geschieht dieß Nachts; bin ich hinter dem Graben, so kann die ganze Römersstraße und die Mehlgasse verunreinigt werden, und bin ich vorm Rathhause, so wird am Gestade und auf dem Kirchhose g...., und stehe ich auf dem Kirchgestade Schildwacht, so s.... sie beim Pfeisser. Kurz, sie s...., ich mag sein wo ich will. — Sollte dieses angegriffen werden, so muß der Herr oder nicht Herr, wer Menschenkoth liegen hat, ob er von Andern hingemacht ist, protostollirt werden, und dieses zu thun, läßt sich hier nicht am Besten machen, weil viele von den hiesigen Herren, die auch mit Besehle austheilen, selbssten kleine Kinder haben und diese auch zuweilen sich hinseten, und die Straße verunreinigen.

Berntaftel, 3. Febr. 1848.

Stuporius, Polizeisergeant."

### 13. Auctions = Protofoll.

Bei der Bersteigerung der hinterlassenen Effecten eines verstorbenen Pfarrers mußte ein Protokoll aufgenommen werden. Der damit beauftragte Schreiber machte die Ueberschrift: "Prototou, absgehalten bei der Versteigerung des verstorbenen Pfarrers N. N." u. s. w.

### 14. Liquidation.

Beim Magistrat zu Guhrau in Schlesien wurde folgende Liquidation eingereicht:

### Liquidatio.

Was mir die Frau Dorothea Elisabeth, perwittibte Furin, anjeto verchlichte Mathia, von anno 1763 bis 1776 nach und nach schuldig geworden.

- 1) Nachbem ich dem Meister Fur ben seinem Etablissement die meiste Kundschaft verschaffet, wichtige Baue zugewiesen und theils angedungen habe, niemand aber daran gedacht hat, ob ich in seinem Dienst Hunger und Dürftigkeit gelitten und mich selbst ausgezehrt habe, so sordere übershaupt dafür und weil diese Bemühungen und Borsforge der Grund des Wohlstandes dieser Leute ist 25 Thr.
- 2) Habe ich selbst bem Meister Fux über 400 Athlir. zu lösen gegeben, bin aber so exorbitant übersett worben, baß ich einigemal mit ber Arbeit weiter gehen mussen, weil Mabam für gut befunden, solche Rechnungen burch ben Schulhalter

Bufchel, ber es mir felbft geftanben, bober feben zu laffen, als es ber Meifter begehret hatte. 3ch 50 Thir. rechne nur .

3) Für ben eblen Zeitverluft burch beftanbigen Ueberlauf ber Furischen Cheleute, Bergleiche, Bermittelungen, Bureben, Ermahnen, Troften, Borstellungen. Befänftigungen mabrend 12 Nabren; ich rechne nur mabrend biefer gangen Beit im Durch= schnitte 400 blutfaure Tage zugebracht à 20 Gr.

266 Thir. 20 Gr.

4) Für einen gangen Sad voll Schimpf= und Schmähreben, welche ich erbulben muffen, wenn biefe Frau von ihrem bofen Beifte angefochten wurde-und wovon die gange Stadt und Gegend erschollen ift, find 100 Kremniter Dutaten eine fehr kleine Genugthuung, zumal wenn ich auf Berlangen viele Beugen aufftellen mußte, für bie bierunter begriffene Mühwaltung . . 100 Thlr.

5) Un Satisfaction, bag bie Frau in meinem Saufe felbst ben Frieden zu ftoren gesucht, und auf dem Lande ben benen herrschaften, fo mit uns verwandt find, Berlaumbungen ausgeftreut 100 Thir.

6) für 10 Stud Schaafe, fo fie mir gur Fütterung aufgebrungen und ich foldes nicht ver-13 Thir. 10 Gr. 

7) An Ben und Stroh für ihre zur Unzeit ben mir eingethane und auf bren Jahre von mir Wohlgelaunter Doctor juris.



endlich acceptirte Schaafe, die sie aber hinwiederum mit ersinnlicher Grobheit weggenommen. Ich rechne bis zu näherer Eruirung des gestörten Nutzens 40 Thir.

Summa 795 Rthlr.

Die Frau Mathia wird baher ersucht, mir wenigstens 300 Athlir. in Abschlag, das übrige aber terminweise zu bezahlen, weil ich nothwendig Geld brauche, und nichts weiter zusetzen kann, da ich hier so viel eingebüßt habe.

# 15. Bittschrift um eine Rammerjagers-Conceffion.

Allerburchlauchtigster großmächtigster 2c. 2c.

Ein treu gebienter, beabschiedeter Soldat wagt es, Ew. Königl. Maj. Throne sich sußfällig zu

nahen und um Gnabe zu flehen.

Mein Bater war ber Königl. privilegirte Kamsmerjäger Altendorff, welcher unter der glorreichen Regierung Friedrichs des Großen Maj. nicht nur aus allen Königl. Schlöffern, sondern auch von den Aemtern aus Städten und Dörfern, soweit man nur seine Hülfe begehrte, die Ratten und Mäuse vertrieben, getöbtet und vernichtet hat, wie den alten Dienern Ew. Königl. Maj. noch bestannt sein wird. Bon diesem meinem Herrn Bater habezich die Kammerjägerei gründlich und susten matisch, theoretisch und praktisch erkernt. Nach

bem Tode besselben, und nachdem ich herangewachsen, nahm ich Dienste unter dem Dragoner-Regismente in Schwedt, übte als Nebenbeschäftigung die Kammerjägerei, ja ich vervollkommte mich in dieser nühlichen Kunst dermaßen, daß ich ohne Ruhmredigkeit behaupten darf, darin sogar meinem seligen Herrn Bater zu übertressen. Nach einem zwanzigjährigen Dienste erhielt ich den sud petito humillimo remissionis beigefügten Ubschied vom Regimente.

Im Jahre 1809 zog ich nach ber Beaulien in ber Neumark und trieb die Kammerjägerei mit dem besten Erfolge, worüber ich die rühmlichsten Zengnisse, von einer hohen Noblesse von Beamsten, Gutsbesitzern und Predigern beibringen kann. Nach Berlauf von 1½ Jahren hatte ich jedoch sämmtliche Katten und Mäuse auf den Aemtern und Kittergütern, auch bei den Predigern verstilgt und es waren dergleichen nur noch bei einisgen Bauern, Kossäthen, Büdnern vorhanden, welche zu deren Bertreibung nichts anwenden wolsten, denn ich darf kühn wie Cäsar von mir rühsmen: Veni, vidi, viei.

Allein grabe meine schnellen Siege über bieses Heer von Ungezieser brachten mich um mein Brob, welches ich behalten haben würde, wenn ich meine Kunst sowie die Aerzte und Juristen die ihrige getrieben hätte. Weil von diesem Ungezieser nichts

mehr da war und weil der Eigennut stets die Dankbarkeit besiegt, so bekümmerten sich die von Ratten und Mäusen Befreiten nicht ferner um meine Subsistenz. So wird, ist Hannibal ante portas, der Soldat venerirt; ist der Feind aber vernichtet — sapienti sat.

Bon Nahrungsforgen geplagt, von den Klage= tonen meiner hungernben Rinber zerfleischt, ergriff ich meinen Wanderstab mit bem rühmlichen Borfate, nun auch die Churmark von bergleichen schäblichen Thieren zu befreien, die undankbare Neumark aber ihrem verdienten Schickfale zu überlaffen, allein kaum in ber hauptstadt Berlin angelangt, welcher ich meine ersprieflichen Dienste querft angutragen für Pflicht hielt, ließ mich bas Polizci = Prafibium, weil ich keine Concession gum Betriebe ber Rammerjägerei in ber Churmart be= faß, arretiren und per transport nach Beaulien bringen, wo ich, ohne allen Berdienst und bem Staate unnut bin. Meine Feinde in ber Reumark und die Ratten und Mäuse in der Churmark triumphirten!

Allergnäbigster König, Bater und Herr! Leben ohne Lebensunterhalt ist bas Schrecklichste, was ber Mensch sich benken kann, schrecklicher als auf einer einzelnen Diele im atlantischen Ocean zu lust- wandeln ober über einen schlafenden Löwen zu voltigiren: benn vita et sama bari ambulant passu!

Ew. Königl. Maj. bitte ich daher unterthänigst, mir eine Concession zum Betriebe der Kammersjägerei in der Churmark allergnädigst zu ertheilen, wie ich solche nach der Originalanlage bereits für die Neumark besitze. Ich din auf das Gewisseste überzeugt, wenn ich Ew. Königl. Maj. um ein Stück Brod ditte, so werden Allerhöchstbieselben mir nicht einen Stein, und wenn ich um einen Fisch ditte, mir nicht eine Schlange darreichen; denn gleichwie sich eine Mutter ihres Kindleins erbarmt, so werden Allerhöchstdieselben sich erbarmen, und nebst seiner Familie vom Hungertode retten

Ew. Königl. Maj.

allerunterthänigsten Knecht ben Kammerjäger Altenborff. Beaulien, ben 22. Februar 1812.

### 16. Bas ein Copift fann.

In einem Rescript, welches eine Regierungsbehörde an eine untergeordnete Stelle erließ, kamen die Worte vor: "Und ist der dießfallsige Bericht versiegelt durch einen verpflichteten Amtsboten einzusenden." Der Copist verschried sich in der Eile, indem er die Worte des Conceptes also verwechselte: "Und ist der Bericht verpflichtet durch einen versiegelten Amtsboten einzusenden."

### 17. Mus einem Revifionsaft.

Von einem alten königlichen Schlosse wurden allerhand unbrauchbare Mobilien öffentlich verskanft. In dem von der Administration darüber vorgelegten Rechnungsausweis wurde, unter aus dern aufgeführt: Nr. 13. Für einen alten halben Wagen 12 fl. — Der gescheidte Herr Regiesrungsreserent, der die Rechnung zur Revision ers hielt, machte dabei das Monitum: "Wo ist denn die andre Hälfte des Wagens geblieben?"

### 18. Mus einem Inventar.

Aus einem gerichtlichen Gemälbeinventar: Nr. 17. Ein Mannskopf, ein Glas in der Hand haltend, von Sandrow. — Nr. 22. Eine Landschaft, in welcher eine Bäuerin eine Kuh melkt, ihr Mann dabei steht und noch mehrere Ochsen und Schweine angebracht sind, von Menken. — Nr. 39. Eine historische Geschichte von Spranger. — Nr. 40. Eine melkende Kuh, von Stoß.

# 19. Kurzweilige Formul eines Baffes (von Anno 1715).

Vorzeiger bieses, Jobst Hahnenkamm, wird in seinem Leinwands = Kamisohl, nebst einer tuchenen

Mütze auf ben Kopf tragend, und grauwollene Strümpf anhabend, so auch einen starken schwarzen Bart träget, mit 6 Stück Kälber, darunter 2 Weiß=köpfe, 1 schwarzbuntes, 1 weißes und 2 schwarze sind, nach Henneberg geschicket, daselbsten namhaft gemachtes Schlachtvieh zu verkaussen. Welches hier=burch einem Jeden angezeigt wird, damit er ihn möge ungehindert gehen lassen, weilen er ohnedem bald wieder kommen muß. Solches ist unser ern=ster Wille und Meinung. Sign. N.

### 20. Befonberes Rennzeichen.

In einer kleinen Stadt ließ sich ein junger Mann einen Paß aussertigen, der Beamte war ein Freund von ihm und erlaubte sich den Scherz, unter "besondere Kennzeichen" aufzuführen: "trägt stets eine Stockslöte bei sich, welche er mit großer Fertigkeit bläst." Auf der böhmischen Grenze anzgekommen, wird er aufgesordert, das besondere Kennzeichen sehen und hören zu lassen. "Ein bessonderes Kennzeichen?" — fragt der Reisende, der seinen Paß nicht gelesen hatte — "ich habe keins." — "Da lesen Sie doch, hier steht es ja klar und deutlich in Ihrem Paß!" — Wohl ober übel, der Mann muß die Flöte auspacken und dem Polizeis mann ein Stücklein vorblasen, worauf man ihn ungehindert passiren läßt.

# 21. Bittgefuch einer Schullehrerwittme.

#### An

Die Sobe Königliche Regierung N. B. an das Ministerium

in N.

 $\mathbf{a}$ 

N.

### Erlauchte

Hochgebohrene

hochwohl und Wohlgebohrne heren Gnabigfte, Berehrungswürdigfte herrn.

Eine arme Tiefgebeugte Schullehrer = Wittme, beren Chemann sie in ber Blüthe ber Jahre mit zwen Kindern; einem Mädchen Von 12 und einem Knaben v. 8 Jahren hinterlies.

Ich bin ein armes schwaches Beib, habe keisnen Mann mehr ber für mich sprechen kann. Die Höchste Regierung wird mir gnädigst erlauben für mich selber zu sprechen.

"Wein Berstorbener Mann wurde aus der Städtischen Kase besoldet, da die andern Lehrer mit 200 fl. jährlich besoldet wurden..... Mein Mann hat es daher Vielleicht versäumt, vielleicht auch nicht gewust (sehr wahrscheinlich).

Auch hat ihn ohne Zweifel der Tod in der Bluthe der Jahre überrascht (44 Jahr).

Meine Gnädigste Herrn, unser Land war immer wegen Seiner grosen Rechtsgelehrten berühmt. — Auch Sie werden diesen grosen Rufnicht verläugnen. — Meine Herrn unterstühen Sie mich gnädigst — aus der Schullehrer Wittswenkase, oder haben Sie die — Gnade mich auf eine andere Art für den Verlust — meines Mansnes einigermasen Schadlos zu halten.

Deimerebeim, ben 14. Dat 1833.

Ew. Exellenzen Gnaben ergeben harrenbe Ottilia Weinbachin.

(Ans Burgtaftlein von &. und B.)

# 22. Periodifche Anzeige.

Gehorsamster Bericht bes Schulzen Pfefferkorn von Schilba, vorgefallenen Selbstmorb betr.

"Es wird einem kgl. Gericht hiedurch angezeigt, wie daß im ersten Quartal 1856/57 ein: periodischer Selbstmord nicht vorgefallen 2c."

### 23. Seltfame Supplit.

Ein Städtlein im vormaligen heiligen römischen Reich wurde von einem gewiffen Collegio in eine Strafe verurtheilt. Der Referent in der Sache war einft Regimentsquartiermeifter gewesen, und

hatte in dem Städtlein in Garnison gelegen. Die Bittschriften an das Collegium wurden an den Fürsten gerichtet. Die Stadt kam daher mit solgender Borstellung ein:

Eure Hochfürstl. Durchlaucht haben uns in eine sehr empfindliche Gelostrase verurtheilt. Wir beklagen gar sehr, daß Dieselben so ungnädig gegen uns sind, um besto mehr, da Höchstdieselben, als Sie bei uns als Regimentsquartiermeister lagen, ein viel besseres Gemüth gegen uns hatten.

### 24. Refolution

an den Gerichtsschultheiß zu Wolfenbuttel, im Jan. 1702, von Herzog Rudolph August von Braunschweig:

"Der Gerichtsschultheiß wird hiermit befehligt, die Supplicanten nicht zum Menn-Eydt zu zwingen, sondern mit der angedroheten Grecution inne zu halten, bis zu einer weitern Bersordnung; ich will durchaus nicht haben, daß die armen Leute, wegen eines Kerls schändlichen Gewinnstes, dergestalt sollen geplaget werden; Gott wird darein sehen, und dem Fidelbogen einen solschen Colsonium geben, daß er und seine Patronies fühlen werden."

# 25. Bunftgerechter Juriftenftyl.

Eine Klage mit folgender Inschrift ist wirklich eingereicht worben:

Abseiten bes Magisters N. Klägers und Imploranten, bann Appellanten und Justissicanten an einen, entgegen und wider den Haushahn seines Nachbars, des achtbaren Schuster-Amtsmeissters und Altslickers N. N. Beklagten und Imploraten, dann Appellaten und Justissicaten am andern Theile, puncto unzeitigen Krähens, hinc damni facti, et insecti, Schaden Ersahens, cum usuris solitis, auch Cautionis de non amplius turbando.

### IV.

# Antiqua et Curiosa.

### 1. Juriftifche Raffeetaffe und Schnupftabatedofe.

Der seiner Zeit renommirte Professor Hertel zu Jena hat zwei Schriften herausgegeben, worin er juristische Streitfragen entscheibet. In der einen sind die Controverse über lette Willensverordnungen und Erbschaften, in der andern über Kauf, Tausch und Pfandkontrakt enthalten. Jene heißt: "Politische Thees und Kassectasse für das delikate Mäulchen der Madame Justiz mit der gedoppelsten Junge;" diese: "Politische Schnupftobassdose für die wächserne Nase der Justiz." Bei seder Streitfrage sind die verschiedenen Meinungen mit ihren Gründen und dabei die Rechtsgelehrten ansgesührt, die ihnen beipstichten. Die erste Meinung ist überschrieden: aus der Theetasse, die zweite:

aus ber Kaffeetasse, und zuweilen folgt noch eine mit der Ueberschrift: ein wenig Milch darunter. Unter Theetasse steht die Meinung, welcher Hertel Beisall gibt und zwar deswegen, wie er sagt: "Es ist ex rationibus physicis bekannt und gibt es die Ersahrung zu erkennen, daß der Thee, als ein subtiler Kräutertrank den Kopf und das Geshirne nüchtern, das Geblüte flüchtig, den Verstand und die Sinnen zum Nachdenken tüchtig machen kann; da im Gegentheil der Kassee, als eine bittere, aus halbgebrannter, harter Bohnensasche formirte Wagenlauge anders nichts, als schweres Geblüte, ein faules und träges Gemüthe, schläfrige und halbtränmende Gedanken causiren und erregen kann."

In der Schnupftobaksbose ist die eine der streitigen Meinungen überschrieben: aus dem rechsten Nasenloch, die andere: aus dem linken, die mit jener Ueberschrift sind meistens die richtigsten.

### 2. Beftrafung eines lofen Mauls.

Churfürst Karl Ludwig, ber wegen bes Wildsfangsrechts Zwistigkeiten mit allen seinen Nachsbarn hatte, und bei ber Gelegenheit auch einmal gegen einen Herzog von Lothringen zu Felbe zog, von bem er am 26. Sept. 1668 geschlagen warb, gab manchen Unterthanen wohl Ursache zu Klagen,

bie er bennoch nicht zum Beften nahm. Gine Frau zu Weinheim erhielt unter andern folgenben Befehl:

Nachdem des Pfalzgrafen Churfürstl. Durch-laucht in gewisse Erfahrung kommen, daß des Wirths Frau zum Bock zu Weinheim ohnlängst sich gegen hohe Personen verlauten lassen, Churfalz hinführo eine Anzahl Gänße zu halten, damit man lieber mit Federn, als im Feld Krieg führe; Als haben Ihre Churfürstl. Durchlaucht ihr Andieten in Gnaden angenommen, und ist dero gnädigster Besehl, daß gedachte Wirthsfrau die Churpfälzische Kanzlei jährlich mit Schreibsfedern genugsam versehen, solche alle Jahr auf Martini daß erstemal, richtig liefern, auch daß bieses also geschehe, Kanzleidirector von Wollzogen darob halten solle.

Beibelberg , ben 20. Augufti 1669.

Karl Lubwig.

# 3. Berordnung wegen Feuersbrunften.

Bon Gottes Gnaden, Wir Ernst August Herz zog zu Sachsen, Jülich, Rleve und Berg, u. s. w. — Fügen hiemit allen Unsern nachgesetzten Fürst= lichen Beamten, Ablichen Gerichtshaltern, und Räthen in Städten, zu wissen, und ist benensel= ben vorhin schon bekannt: Wasmaßen wir aus

Lanbes väterlicher Borforge alles was zur Ron= fervazion Unferer Lande und getreuen Unterthanen gereichen fann, forgfältig vorfehren und verordnen. Wie nun burch Brandschaben Biele in große Armuth gerathen tonnen; bahero berglei= chen Unglud zeitig zu fteuern Wir in Bnaben befohlen: bag in einer jeben Stabt und Dorf verschiedene hölzerne Teller, worauf schon ge= geffen, und mit ber Figur und Buchftaben, wie ber beigefügte Abriß besaget, bes Frentags bei abnehmenden Monden, Mittags zwischen 11 und 12 Uhr, mit frischer Dinte und neuer Feber befchrieben, vorräthig fen. Sobann aber, wenn eine Feuersbrunft, wovor ber große Gott hiefige Lande in Gnaben bewahren wolle, entstehen follte, ein folder nur bemeldtermaßen beschriebener Teller mit benen Worten-Im Ramen Gottes! in's Fener geworfen, und woferne bas Teuer bennoch weiter um fich greifen wollte, breimal folches wiederholet werden follte, baburch bann bie Gluth ohnfehlbar gebampfet wirb. Dergleichen nun haben bie regie= renben Burgermeifter in benen Stabten, auf bem Lanbe aber bie Gerichtsschöppen und Schultheißen, in Berwahrung aufzubehalten, und bei entftande= ner Roth beschriebenermaßen zu gebrauchen; ber= nachft aber, weiln biefes jebem Burger und Bauer au wißen nicht nothig ift, folches bei fich zu be= balten. Sieran vollbringen biefelben Unfern Resp.

gnabigen Billen. Gegeben in Unferer Refibengftabt Beimar, b. 24. Dezember 1742.

Der beigefügte Abriß zeigt einen großen Kreis, welcher wahrscheinlich den Rand des Tellers vorstellen soll. In der Mitte ist ein senkrechter Strich von dessen oberer Spite dachsörmig zwei Quertinien herablausen; er durchschneidet zwei kleine Zirkel, und geht zwischen den darin geschriedenen Buchstaden gerade durch. In dem obern Zirkel steht: A. G., in dem andern: L. A. Darunter: Consummatum est; und darunter drei Kreuze.

(Jur. Babemecum 1793, III. 2.)

# 4. Curiofum ruffifcher Juftig.

Ein russischer Soldat nahm einem armen Juden seinen Pelz. Der Inde beklagte sich beim Hauptmann. Wer hat Dir den Wolfspelz genommen? fragte der Hauptmann erzürnt. — Iwan Tovatowitsch war's, sprach der Jude zitternd. — Wie ist das möglich? rief der Hauptmann, der ist ja ein ganz braver Soldat. Er ließ den Soldaten kommen und befragte ihn. Ja wohl habe ich den Wolfspelz dem Juden genommen, sagte Iwan ruhig, aber ich war dazu vollkommen berechtigt. Ich habe den Pelz erkannt. Auf den Wolf, dem er früher gehörte, habe ich einmal gesschossen, ich weiß die Stelle genau, wo ich ihn

gekörte mir, ba ich auf ihn geschossen. Dagegen war nichts einzuwenden, und der Soldat wurde freigesprochen. Der Jude aber kam nicht so leichzten Kaufs davon. Er hatte nicht nur seinen Belz verloren, er mußte noch Geldstrafe zahlen dasur, daß er sich an kaiserlichen Sachen vergriffen. Denn ein von einem Soldaten geschossener Wolf ist Gigenzthum des Soldaten, und mithin, da die Effekten eines Soldaten der Krone gehören, Eigenthum des Kaisers.

(Grengboten.)

### 5. Fünf Gulben Belohnung.

In einem alten Gemeindeprotokoll des Stadtleins Hechingen in Schwaben findet sich ein fürstliches Ausschreiben vom 18. Februar 1725 eingetragen, worin jedem Landmann, der einen Robold, eine Nire oder andere dergleichen Gespenst lebendig oder todt einliefern werde, fünf Gulden, bei dem Oberjägermeister auszuzahlen, versprochen werden.

(Jur. Babemecum.)

# 6. Curiofe Freisprechung.

Aus den Annalen des Dicasterialbaues zu Coblenz referirte der alte Stramberg folgendes Stücklein: Boblgefaunter Doctor juris.

Der Reichsritterschafts-Ranton Dittelrhein hatte bebeutenbe Interessen mit bem Kanton Nieberrbein zu bebattiren, und zu biefem Behufe ben Sonbicus nach Cobleng entsendet. Dem Kollegen den Aufent= halt zu verfüßen, wurde Nebels, meines Nachbarn, Aufgabe, und hat er bei biefer Gelegenheit fich als bas Mufter eines aufmerkfamen und freundlichen Wirthes aczeigt. Abgemacht waren endlich die Ge= schäfte, Tag und Stunde für des Syndicus Ab= reise festgesett, ba erbittet sich von ihm die Ehre zu einem letten Imbig ber Rollege vom Rieberrhein. Klein ift die Gesellschaft, viel größer die Auswahl ber ihr vorgesetzten feinen Weine, Mofel= und Bedenweine, verfteht fich. Denn jene Zeit verachtete bie Pfalzer=, fürchtete als ein Gift bie feurigen Naseweine, und verstieg sich niemals zum Rheinwein; ber wäre ein unpatriotische Lurus gewesen, unverzeihlich nach bem Dafürhalten eines ieben Moselaners. In Mosel= und Hecken-, Saar= weinen namentlich thaten die beiben Herren Erfleckliches, und von Probe zu Probe, von Glas gu Glas fteigerte fich bes Gaftes Enthusiasmus, baß er lettlich, in feurigen Worten, gang gegen seine Art ihn auszusprechen, sich veranlaßt fand. "Es ift boch wunderbar," also hob die mit glan= zenden Augen vorgetragene Rebe an, "es ift boch wunderbar, wie Gott seine Gaben austheilt. haben die herrlichen Weine, wir an unferm Vogels=

berg erfreuen uns ber unvergleichlichen Beistas= chen." . . . . "Herr," fiel hier ber Rollege ein, "so ich nicht in bem Gaft mich selbst ehrte, mochte ich wohl Sie zum Kenfter hinauswerfen, fo bleibe es bei biesem Anbenken zur Erinnerung an ben abgeschmackten Bergleich." Und bem Andenken, einer ungeheueren Ohrfeige, folgten zwei Stoge, beren einer zur Thure, ber andere die Treppe binunter lieferte ben verblüfften Syndicus. Born= entbrannt entlief biefer bem unwirthlich geworde= nen Saufe, und am andern Morgen ichon flagte er bem Hofgericht ben Schimpf, ben von einer Riefenfauft fein Antlit, in feiner Berfon ber lobliche Kanton Mittelrhein empfing. Die Schrift wurde mitgetheilt, und ohne Gaumen ließ ber Rollege sich vernehmen. Ein Leichtes ware es ihm, fo hat er zu Prototoll gegeben, ben Borfall in Abrede zu stellen, da klagender Theil aller Beugen ermangle, bas finde er aber unter seiner Burbe, und baneben unangemessen bem That= bestand, ben er zugleich in benselben Worten bei= nahe, wie er hier vorgetragen, erzählte. "Urtheilen Sie felbft, meine hochzuverehrende Berren, ob mir zugemuthet werden kann, die Affimilirung bes Göttertrankes mit Geiskäschen in Gebuld hin= junehmen." Des Mannes gerechten Unwillen thei= lend, hat das Gericht einstimmig ben Kläger abgewiesen.

### 7. Das Frankenfteiner Gfelsleben.

Auch bas frühere kleine Darmstadt hatte keinen Mangel an Xantippen, welche bas Gebot der Bibel: "das Weib solle dem Eheherrn unterthan sein," vergaßen, nicht nur die Herrschaft behaupteten, sondern sie sogar dazu mißbrauchten, daß sie den Eheherrn schlugen. Der Frevel häufte sich und verlangte Bestrafung, öffentliche Bestrafung.

Richt weit von bem Stäbtchen erhob fich ber Berg, ber im Mittelalter, und barüber hinaus, bie Burg ber Berren von Frankenstein trug. Das Stallgebaube bewohnte auch ein Gfelein, bestimmt, bie Wasservorräthe aus bem Thal hinauf zu tragen. Gin Gfel ift vom Schickfal bestimmt, qu tragen, und von diefer Anschauung ausgehend, fand man, daß er auch ein boses Weib tragen fonne. Der Bund zwischen bem Städtchen und ber Burg wurde geschlossen. Den Herren von Frankenstein wurde eine jährliche Rente von zwölf Maltern Rorn und zwei Gulben, 12 Albus an Gelb zugefichert, und bafür follte ihr Schlokefel ju handen fein, fo oft ein Weib bafur gu ftra= fen fei, baß fie ben Rucken ihres Cheherrn affi= cirt, bamit er die Liebenswürdige auf seinen Ruden nehme und fie burch bie Gaffen trage. Satte fich ber Cheherr in chelichem Rampfe fchlagen laffen, und sich so ber Herrschaft ber Siegerin unterwor=

fen, so mußte er folgerichtig als Dienender das Eselein selbst am Zaume führen; sonst, wenn er in verrätherischem Ueberfall den Kürzeren zog, versah ein Knecht den Dienst. Das städtische Archiv bekundet, daß noch im sechzehnten Jahrshundert der Magistrat das Lehen oft ausprach. So eristirt noch ein Schreiben dessehnten an die Herren von Frankensteins aus dem Jahre 1536, an dessen Schusse es heißt: "Begehren, ihr wollet uns genannten Tag solchen Esel sammt dem Mann zu früher Tagzeit zuschicken, damit wir an unserm Führnehmen ungehindert bleiben wollen, wir uns also unsern alten Gebrauch nach gänzlich zu euch zu verdienen geneigt sein."

Ein anderes noch vorhandenes Schreiben aus dem Jahre 1538 hebt hervor, "es habe sich in der Stadt Zwietracht, Zank, Uneinigkeit erhoben, zwisschen eklichen übermüthigen, stolzen, giftigen und bösen Weibern, die sich haben aufgeworfen gegen ihre Männer und haben sich unterstanden, ihre Männer zu schlagen." Da es nun sein "ernstlicher Fürsat, dieselben zu strafen, so werde der Herr v. Frankenstein hiermit aufgefordert, dem alten Herkommen gemäß, den Esel und den Mann (Knecht) darauf zu schicken;" der Stadtbote solle den "Esel und den Mann geleiten gen Darmstadt, da wird er Futter und Mahl haben, und wann wir ihn gebrauchet in unsern Nöthen, so wollen

wir ihn in Eure Feste wieber mit unserm Stabtsboten heimgeleiten, ohne Euer Rosten und Schaben. Dann wir konnten es nicht ungestraft lassen, auf baß bes übermüthigen, stolzen und bösen Weisbes Gewalt noch unterbrückt werbe und nicht weister einreiße."

Noch eriftirt ein Aftenstück aus bem Jahre 1587. Sieben alte Bürger bezeugen, der Esel sei von dem Stadtschreiber Ewalt Bähm öfters verlangt und auch stets unweigerlich zugesendet worden. Der eine Zeuge bekundete, daß über die "Uebertreterin" stets vorher auf dem öffentlichen Markt (wie bei einem hochnothpeinlichen Halsgericht) ein Gericht gehalten worden sei.

Noch im folgenden Jahre (1588) wurde für eine Frau, welche, "ihrem Mann, als er sie mit einem Stecken hatte schlagen wollen, nicht nur einen Hafen mit kaltem Unschlitt an den Kopf geworfen, daß das Blut davonfloß, sondern ihm auch gedroht, ihn in den Wanst zu stechen, da sie Gott einen Todten schuldig sei," der Esel requirirt.

Weitere Urkunden finden sich nicht. Das Lehen= recht kam in Verfall, auch das Eselslehen.\*)

<sup>\*)</sup> S. Bent's Seff. Lanbesgeschichte I. 519. Aufges frischt im Frantf. Convers. Bi.

### 8. Geltfame Gbictalcitation.

Da ich mit benjenigen Personen, welche sich eines von mir erhaltenen Gheversprechens ober Liebesunterpfandes rühmen, ja wohl gar die dreiste Stirn haben könnten, mich deßfalls in rechtlichen Anspruch zu nehmen, — nun endlich auf's Reine zu kommen wünsche, indem mir im Drange meiner Geschäfte Name, Stand, Charakter und Wohnsort der Prätendentinnen entfallen sind, so habe ich es zwecksam gesunden, einen förmlichen Concurs über mein Herz, nach analoger Vorschrift der allsgemeinen Gerichtsordnung, hiermit zu eröffnen.

Es werden bennach alle und jede, welche an dasselbe Anspruch zu haben glauben, hierdurch vorzgeladen, sich spätestens in termino den 1. September d. J. in meiner Behausung in der Nachtigallenstraße, Nr. 17, zur Liquidation und Verisication ihrer Ansprüche, sie mögen sich auf ein schriftliches oder mündliches Seversprechen oder auf einen andern Rechtstitel stützen, einzusinden, und ihr etwaiges Vorzugsrecht zu bescheinigen und auszusühren. Außerbleibenden Falls aber haben sie zu gewärtigen, daß sie ihrer vermeinten Unsprüche auf das strittige Object für verlustig erstlärt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

N., Justizrath.

### 9. Codex Justin. als Ruhefiffen.

Beim Parlament von Air bestand vor Zeiten die Sitte, die Präsidenten und Käthe, wenn sie gestorben waren, in ihrer Amtstracht gekleidet ausst Paradebett zu bringen und ihnen den Codex Justinianeus unter den Kopf zu legen. Darüber bemerkte einst Daujat, Doktor der Rechte, es sei ein löblicher Brauch, denn habe man ihnen den Coder auch nicht in den Kopf bringen können, so habe man ihn wenigstens unter den Kopf gebracht.

# 10. Aufgeflarte Berordnung.

Die hohen Obrigkeiten von Ansbach und Nürnberg erließen Anno 1654, als eine Sonnensinsterniß bevorstand, die hochwohlweise Anordnung, daß man alle Brunnen zubecke, auf daß sie nicht die Finsterniß vergift; ferners, daß man Arzneien, die gegen Gift wirken, einnehme und nicht unter freien himmel gehe.

(Spieß, Archival. Rebenarb. I. 60.)

# 11. Pageramen.

Ein Frember kommt Anno 1793 auf's Pariser Polizeibureau, sich einen Paß zu holen. Ein Sansculott hielt folgendes Eramen mit ihm: Qui es-tu?

On m'appelle Mr. de St.-Janvier.

Comment? Monsieur? Il 'n'y a plus de Mr. en France.

Pardon! je m'appelle de Saint-Janvier.

Il n'y a plus de de.

Je me nommerai donc Saint-Janvier.

Il n'y a plus de Saint.

Eh bien, en ce cas, Janvier tout court.

Il n'y a plus de Janvier.

Ma foi, citoyen! Appelez moi maintenant, comme vous voudrez.

### 12. Frankfurter Pfeifergericht.

Es war ein altes Recht ber Stadt Frankfurt am Main, daß die Städte Rürnberg, Worms und Bamberg ihre Handlungs= und Zollprivilegia jähr= lich in der Herbstmeffe, am ersten Gerichtstag nach Mariä Geburt, bei sitzendem Gericht, und nach eingeholtem Geleite von dem dasigen des Köm. Reichs= und Stadtgerichts=Schultheiß seierlich, unster Begleitung und Vortritt einiger Pfeiser, \*) Rotare und Zeugen, abholen müssen. Jede dies ser drei Städte war gehalten, dem Schultheiß und der Schöppenversammlung zur Erkenntlichkeit für

<sup>\*)</sup> Daher bie Benennung ber gangen Ceremonie.

jene Freiheiten und Gerechtsame einen weißen, gedrehten hölzernen Becher, worin ein Pfund Pfeffer, nebst zwei weißen lebernen Handschuhen, einem weißen Stäbchen und einer alten Münze (Nöbersweißpfennig genannt) befindlich ift, zu überliefern und zwar Worms zuerst, dann Bamberg, und zusletz Rürnberg. Hierzu gibt Worms noch besonsbers einen alten kleinen weißen Filzhut und zwei alte Goldgulden, ist aber berechtigt, den Hut mit einem dergleichen Goldgulden wieder an sich zu lösen. Alle diese Stücke bleiben bei dem Schultheiß.

# 13. Strafe bes Steintragens.

Anno 1497 wurde von Hans von Schaumberg und Rath zu Burgebrach verordnet: welche Frau oder Maid die ander mit groben, frevlichen, heftigen, unnühen Worten überladet, oder die ansder raffet oder schlüge, daß dann Amtmann und Bürgermeister erfennen können, welche nach ihrem Verständniß buhfällig wurde, dieselbe soll ohne Verzug tragen den Zentner Stein, der da hanget am Thorhaus vor der Kirchen, von derselben Stätt hinab unten in das Dorf, um die Linden und wieder herauf an das Oberthor und wieder herab. Welche das nit thäte, soll ohne Gnad 15 Pfund dem Amtmann und Rath unabläßlich geben.

Dieses Steintragen war auch in Schlüfselfelb üblich. (Haas, Gefc. Höchkäbis.)

### 14. Strafe bes Rorbfegens.

Bis zu Anfang bes gegenwärtigen Jahrhun=berts bestand in ber Stadt Weifenburg die Sitte, wenn sich einer durch Fluchen arg verfehlt ober ein Backer zu leichtes ober schlechtes Brod geliefert hatte, eine Strafe, die man bas Rorbseten nannte, gegen ihn anzuwenden. Es wurde nämlich an bem Ufer eines Weihers ein Schnellgalgen von ziemlicher Höhe in der Art aufgerichtet, daß der Querbalten über ben Bafferspiegel ragte. ber porberften Spitze war eine Rolle angebracht, über welche ein Seil lief. an bem ein großer Korb befestigt war. Der zu Beftrafende wurde nun in ben Korb gesett, und bieser aufgezogen und burch Teftbinden ichwebend über bem Waffer erhalten, fo baß bem barin Sitenben nichts übrig blieb, als in bas Waffer hinab zu fpringen, um bem Gespotte bes zuschauenben Boltes zu entaehen.

### 15. Chemannerbad.

Zwischen Bamberg und Erlangen, unweit Baiersborf, ist Kersbach gelegen. Dieser Ort war vormals durch einen sonderbaren Gebrauch bezrühmt, wie der alte Kanßler in seinen Reisen (II.) vermelbet. Befand sich nämlich ein junger Chezmann in Kersbach, welcher ein Jahr oder darüber

im Stand ber Ehe zugebracht hatte, ohne einen Leibeserben erzielt zu haben, so zogen die Bursche bes Dorfes vor sein Haus, setzen ihn auf Stanzgen und schleppten ihn also unter großem Geschrei der Menge vor das Dorf, woselbst er in einen Weiher abgeworfen wurde. Kam er aus diesem unsreiwilligen Bade wieder hervor, so hatte er das Recht, einen andern aus dem Hausen in's Wasser zu schmeißen. Ein Markgraf von Bayreuth soll einst zusäulig zu diesem ergötzlichen Schauspiel hinzugekommen sein. Der gebadete Ehemann hatte dem Landesherrn die Ehre des zweiten Bades zuzgedacht. Nur mit Mühe gelang es diesem, sich durch eine Gelospende loszukaufen.

### 16. Der Richter Lynd.

Jebermann weiß, daß unter dem Namen "Lynchsgeseth" die rohe Bolksjustiz der Nordamerikaner verstanden wird, aber der Ursprung desselben ist wohl wenig bekannt. Lynch war seiner Profession ein Müller und zugleich Friedensrichter in den sogenannten Hinterwälbern (Backwoods). Da er von Jugend auf, ehe noch die westlichen Counties von Birginien organisirt waren, hier gelebt hatte, so war er mit allen örtlichen und persönlichen Bershältnissen genau bekannt. Kam nun Jemand in Berdacht, ein grobes Verbrechen begangen zu haben,

fo brachte ihn bas Bolt vor ben Friedensrichter Lynch, und fand biefer die Beschulbigung nicht fo begrundet, bag ber Angeklagte nach bem Gite ber Regierung geschickt werben konnte, fo liek er biesen nackt ausziehen, mit ber Bruft und bem Geficht gegen einen Baum anbinden und zwei fraftige Buriche mußten ihm mit ftarten Leber= riemen "bie Aliegen vom Rucken jagen," bie er= ften zwanzia Siebe murben nur als Vorbereitung gegeben und bann einige Fragen geftellt. bie Antwort nicht genügend aus, fo wurde "Ernst gemacht." Rach einer Weile tam bie Frage: "Wie viel Siebe glaubt Ihr wohl noch aushalten zu können?" und bie barmbergige Mahnung an bie Bursche, ben Mann noch breimal, wie er fich in feiner Müllersprache ausbrudte, zu schütteln, ba= mit Alles, was im Trichter seie, beraus follte. Gewöhnlich erfolgte nun ein Geständnik, nicht felten auch, wie zu erwarten, von Leuten, bie völlig unschuldig waren. Aber ber Scharffinn und bas summarische Verfahren erhob ben Namen Lynch auf ben Gipfel bes Rubms, und bas feitbem in Uebung gekommene "Lynch-Gefet" ift ber Schrecken vieler Bosewichter geworben, allein auch baufig ju Buben= und Schurtenftreichen migbraucht mor= ben, wovon nachfolgend ein Erembel.

### 17. Grempel von Lynchjuftig.

Es laffen sich vom Richter Lynch gar viele Erempel ergablen. hier nur eines, bas Buttner in seinen "Briefen aus Nordamerika" berichtet: "In ber Grafschaft Yark, im Staate Ohio, wohnte ein beutscher, unverheiratheter Doktor, ber fich in turger Zeit eine ziemliche Pravis verschafft hatte. Der Mann lebte ruhig bahin und mischte fich weder in Politik, noch in anderer Leute Banbel. Gines Abends fist er in seiner Stube, unbeforgt und an nichts Arges bentend, ba treten auf ein= mal mehrere Bauernkerls in die Stube, führen ihn gewaltsam zur Thure hinaus und in Begleitung ber Andern, die vor der Thure gewartet hat= ten, nach einem kleinen Geholz. Dort entkleiben fie ihn - es war in einer fehr kalten Nacht beschmieren ihm ben ganzen Körper, selbst ben Ropf und bas Geficht, mit Theer, stecken ihn in ein aufgeschnittenes Federbett, ftulpen ihm auf ben Ropf ein Ropftissen, so bag er gar nichts seben tann, treiben noch andere Schandlichkeiten mit ihm unter vielem Gelächter und Sohn und laffen ihn laufen. Der arme Dottor weiß nicht, wohin sich wenden; endlich gelangt er an die Brauerei eines Deutschen. Bier hatte er beinahe fein Leben verlieren können. Die Hunde nämlich schlagen bei bem Erscheinen ber feltsamen Geftalt heftig an.

Der Deutsche, die Ursache nicht kennend und gegen eine mögliche Befahr fich schützend, ergreift sein gelabenes Gewehr und geht hinaus, um nach ber Urfache bes Hundegebells sich umzusehen. Gowie er die Gestalt erblickt, erschrickt er, weil er etwas Aehnliches noch nicht gesehen hat, legt auf fie an und will Feuer geben. Er befinnt fich jedoch anders, pfeift seinen Hunden und geht nun auf die unbekannte Gestalt los. Er erkennt einen Menschen, nimmt ihn mit in seine Stube, sucht ihn so gut wie möglich von bem Feberanzuge zu befreien, und erkennt in bem Menschen ben beut= schen Doktor. Ein mahres Wunder, daß ber Dottor in jener kalten Nacht bei ben ausgestanbenen Mighandlungen und ber Seelenangft bas Leben nicht verloren hat. Und was hatte er ge= than? Er sollte sich in die Tochter eines reichen Bauern verliebt und gefagt haben: Wenn bie Tochter ihn nicht heirathete, wurde er sich erschies fen. Der Bater bes Mabchens hatte ihn gern aus ber Gegend fort haben wollen, aber kein anderes Mittel als ben Richter Lynch gewußt und hatte, ba er als ein reicher Mann angesehen war, bie benachbarten Bauernbursche leicht berebet, ben Dottor zu theeren und zu febern; bann wurbe er die Gegend ichon verlassen. Der Dottor ver= Klagte ben Bauer und beffen Belfershelfer bei bem Gerichte. Der Bauer zahlte eine Entschäbigungs=

Summe und die Prozeftosten und die Bauernsbursche wurden 24 Stunden in das Grafschaftssgefängniß gesteckt. Ich sehe noch diese Kerle halb besoffen unter lautem Lachen nach dem Gefängniß ziehen, um ihre Strafe abzubüßen.

# 18. Rechtsbeschleunigung in Amerita.

Einen Kall höchst origineller Rechtspflege berichtet ein New = Dorter Blatt. Bu Ratchez hatte ein Baffagier bes Dampfbootes feine Brieftasche in einem notorisch verbächtigen Spielhause ver= loren. Der Rapitan, bem er fein Leib flagte, ging zum hausherrn und reclamirte ben Artitel. "Ich gebe Euch," fagte er, "so viel Zeit, bis ich mein Boot fertig habe, und wenn bann bas Gelb nicht mit uns geht, so geht bas haus mit." Da= mit entfernte er fich. Zehn Minuten vor Abgang bes Boots erschien er wieber in bem Spielhause, begleitet von einem Saufen Decarbeiter, welche das bicffte Rabeltau bes Steamers mitbrach= ten. Diefes marb um's haus und burch einige Fenster gezogen und als Alles fertig war, forberte ber Kapitan bie Brieftasche von Neuem. Statt aller Antwort erhielt er Flüche. Run sprang er an Bord, rief ben Dafchiniften gu: "Langfam angeben laffen," und bas Boot fette fich in Bewegung. Das Tau fing an straff und straffer

zu werben, und das Haus begann zu knacken. In diesem verhängnißvollen Augenblick kapitulirte das Spielhaus und die Brieftasche mit allen Banknoten ward zum Fenster hinaus geworfen.

# 19. Gubafritanische Juftig.

Intereffant ift, was ber neueste große Reisenbe in Gabafrita, Livingftone, über bas Gerichteverfahren unter einem nicht einmal halbeivilifir= ten Regerstamme berichtet. Ift Jemand bort ge= fonnen, bei bem Säuptling, als bem Reprafentanten ber Gerechtigkeit, eine Rlage gegen Jemanben zu ftellen, fo geht ber Rlager querft zu bem Manne, gegen welchen er klagen will, und ersucht ihn, mit ihm vor Gericht zu kommen. Dieß schlägt man nie ab. Wenn beibe in ber Kotla (Butte bes Bauptlings) find, fteht ber Rlager auf und ent= wickelt seine Sache vor bem häuptling und bem verfammelten Bolte. Hierauf fteben ber Reihe nach die Zeugen auf, auf welche er sich berufen, und erzählen ein jeber, was er gesehen ober gehört hat. Der Beklagte, welcher bieß Alles ruhig mit angebort, ohne je einen zu unterbrechen, martet, wenn alle fertig find, einige Minuten, ob vielleicht noch Jemand etwas zu fagen habe. Alsbann steht er langfam auf, nimmt feinen Mantel fest um ben Leib und beginnt in ber ruhigsten und be-Boblgelaunter Doctor juris.

sonnenften Weise sich zu vertheidigen. Wenn ber Rlager burch feine Bemerkungen jemals gereigt wird und eine Einwendung versucht, wendet sich ber Beklagte ruhig gegen ihn mit ben Worten: "Sei still, ich saß auch ruhig, als Du sprachst. Kannst Du bas nicht thun? Willst Du nur Deinen Willen haben?" Und ba fich bie Zuhörer bei bem Streite außerft ruhig verhalten, fo fest er seine Rede fort, bis Alles gesagt ist, was er zu feiner Vertheibigung fagen will. Gibe werben nicht geleistet; ihre gegenseitige Wahrheitsliebe ift außerorbentlich. Bei geringeren Fällen entscheibet ber Häuptling, bei wichtigeren hört er zuerst bie Meinung aller älteren Leute und adoptirt bann bie Anficht ber Mehrheit. Gegen seinen Entscheib protestirt Riemand, ba in seiner Sand bie Macht liegt über Leben und Tob; boch ift es erlaubt, feine Ungufriedenheit mit einer Entscheidung burch "Brummen" zu erkennen zu geben.

So-berichtet uns Livingstone, und da über die große Treue und Zuverlässigkeit seiner Berichte kein Zweisel besteht, so darf man wohl dieses Gerichtsversahren wilder Stämme, wie die Makololo und Bakuena, manchem civilisirten Publikum als ein Spiegel vorhalten, wie sich streitende Parteien

vor Gericht zu verhalten haben.

## 20. Legislaturproben aus ber alten Beit.

Im Würtembergischen war verordnet: die alte Cheordnung folle alle Jahr zweimal von der Rauzel abgelesen werden, und Herzog Ludwig verbietet bieses vorher zu verkundigen, damit die Leute nicht ausbleiben. In biefer Cheordnung tommen benn nicht allein fast alle fleischliche Verbrechen, son= bern auch fehr gelehrte Sachen vor, 3. B. bie Theorie von der Berechnung der Grade, welche ben Bauern zur sonderbaren Belehrung und Erbauung bienen tonnen. Gin Chegatte, ber barein williat, baf ber andere bie Ghe bricht, foll am Leben gestraft werben. Fleischesverbrechen, die am Sonntage heraustommen, toften ein Pfund Deller extra. In den Spinnstuben sollen die Leute entweder geistliche Lieder singen oder erbauliche Gespräche halten. Ruppler sollen an ben Branger gestellt und allba von bem jungen Bolt öffent= lich mit Mift und Roth beworfen werben.

# 21. Criminaljuriftisches Bruchftud aus ber Saalfelder Chronif.

Den 3. September 1675 wurde ein Bettelweib aus Ungarn, Namens Esther Wolffin, burch Herrn Amtmann Wilhelmi ber Hexerei überführt und auf bem Scheiterhaufen verbrannt; wegen fürst= licher Gnade aber vorher strangulirt und am Pfahl erwürget. — Dasselbe Schickfal hatte eine Bäuerin aus Obernit, Weberkäthe genannt, welche am 4. Mai 1677 oberhalb Obernit lebendig verbrannt wurde.

1670 kam bes Rathskämmerers Kellner Eheweib angeschuldigter Zauberei halber in Untersuchung und wurden ihr über die Daumschrauben auch die Stricksideln und die Spanischen Stiefeln zuerkannt; weil sie aber nahe an 70 Jahr alt war, so wurde sie endlich auf 90 Jahre lang bes Landes verwiesen.

1745 ben 13. September wurde der Schustermeister Trötschel, in der Saalgasse wohnhaft, mit
seinem Weibe uneins, daß er endlich, wie die
Chronit sagt, der Frau auf ihr böses, zänkisches
Maul eine Schelle gab. Sie setzte sich zur Ges
genwehr, ergriff ein Stück Blei von 6 Pfunden
und warf es ihrem Manne auf die Brust, so daß
er zu Boden siel. In voller Wuth griff sie hierauf
nach dem Schusterknäuf und warf ihn ihrem unglücklichen Manne in den Hals, so daß er stecken
blieb, und erst durch die beigelausenen Nachbarn
wieder herausgezogen wurde. Der Mann lebte
noch drei Tage; die Frau kam in Arrest, aus dem
sie aber nach etlichen Wochen auf vieles Bitten

1630 wurde ein Fraulein von B\*\*\* auf E\*\*

ihrer Eltern wieder entlaffen wurde.

burch ben hiefigen Statephyficus Dr. Deife ge= fegneten Leibes und als fie von einem Töchterlein genesen, hat sie, um ber Schande und ber Strafe zu entgehen, es umgebracht, barauf in ihre Schurze gewickelt, und, nachbem sie es noch 14 Tage unter ihrem Bette verborgen gehalten, trug fie die Schachtel nach Tauschnit und fette fie in die Saale, worauf bieselbe wenige Tage barauf von Alössern aufgefangen und nach Caulsborf gebracht wurde. Kind wurde bort beerdigt, die Thäterin aber, burch bas Zeichen in ber Schurze verrathen, eingezogen. Sie gestand ihr Verbrechen gleich ein; ber Berr Dr. Meise aber entfloh und hat nie wieder etwas Nach achtwöchentlichem von sich hören laffen. Arreste wurde die Thäterin ben 29. Juli in bem Hofe des hiefigen Rathhauses enthauptet und Tages barauf mit gewöhnlichen Leichenceremonien auf bem Gottesacker begraben.

1632 den 27. Februar wurde ein Bauernmädschen aus Wittmannsgereuth, wegen verübter Hurerei, durch den Scharfrichter zum Blankenburger Thore hin ausgepaukt.

1650 hatte ein Soldaten-Lieutenant verbötenen Umgang mit einer hiesigen Schneiberswittwe. Die Frau wurde eingezogen und der Lieutenant dreis mal öffentlich eitiret zu erscheinen; als er sich aber nicht stellte, wurde er für vogelfrei erklärt. Dies ser Actus wurde unterm Rathhause, beim schwarzen

Brett, öffentlich gehalten, wobei ber Stabtrichter mit bloßem Schwerte nebst den Schöppen am Tische saßen.

1729 wurde die Magd des Medicus Köhler, ihrer üblen Lebensart halber, mit dem Strohsmanne auf dem Rücken, aus der Stadt verwiesen. Eine gewisse Spindlerin wurde gleichfalls mit dem Strohmanne und der Trommel verwiesen.

1738 bekam eine Magb, welche ihr unehelich erzeugtes Kind umgebracht hatte, auf das zweite

Urtheil von Göttingen ben Staubbefen.

1741 mußte eine Magt aus Graben Kirchensbuße thun; barnach warb ihr ber Staubbesen auf ben Rücken gesteckt und sie bes Landes verwiesen.

# 22. Taxordnung in criminalibus.

Des ehemaligen Scheffengerichts zu Coblenz

Taxordnung in criminalibus vom 26. Mai 1725 lautet im Auszug: Rtbir. 2016. Dem Meifter ober Nachrichter, um fich bem Inquisito nach richterlicher Erkanntnuß mit seinen Anechten vorzustellen 1 Wann er aber auch die Beinliche Instrumenta mitbringen und vorlegen soll . 18 1 Ginen Inquisiten vor ben erften Grad zu foltern . 27 1 Bor ben zweiten Grab . . . . 36

| · · ·                                                                       | Rthlr. | Alb. |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Ginen per omnes gradus ju foltern .                                         | 2      |      |
| Den Gefolterten wieder zu heilen                                            |        |      |
| Ginen an Pranger zu ftellen, und ohne                                       |        |      |
| Ruthenstreich auszuführen                                                   | . 1    |      |
| Mit Ruthen auszustreichen                                                   | . 2    |      |
| Wann aber das Brandmerk barzu kombt,                                        |        |      |
| foll er weiter haben                                                        |        | 27   |
| Burbe ber Meister einen Zigeuner ober                                       |        |      |
| anderen Vagabunden nur bas Brand=                                           |        |      |
| mahl geben und ausführen                                                    | 2      |      |
| Einen zu wippen                                                             | 2      | 27   |
| Ginem Inquisiten ben Finger ober Sand                                       |        |      |
| abzuhawen, und des Landes zu ver=                                           |        |      |
| weisen                                                                      | 3      | -    |
| Nag und Ohren abzuschneiben                                                 | 3      |      |
| Einen zu henden oder fopfen oder zu be=                                     |        |      |
| graben                                                                      | 4      |      |
| Einen lebendig zu raberen                                                   | 12     |      |
| Aufs Rad zu legen                                                           | 2      | _    |
| Würde auch ber Inquisit erft aufm Rab                                       | -      |      |
| strangulirt und ber Corper hernacher                                        |        |      |
| geräbert, und aufs Rad geflochten wer=                                      |        | 4.   |
| den, foll es auch benm obigen Lohn                                          |        |      |
| bleiben.                                                                    |        |      |
| Wann aber aus Landesfürftl. Gnad der<br>Corper hernacher wieder vom Rad ge= |        |      |
| nommen und begraben werben soll .                                           | 2      |      |
|                                                                             | ~      | . —  |

Rthir. Mib.

NB. Das Wippen wurde vorzüglich straffälligen Badern applicirt. Der arme Sunber wurde in einem Rafig von Solzstäben nach ber Moselbrude tutschirt, um mittelft einer Binde und eines Taues in's Baffer gelaffen zu werben. 2 — 3mal je nach Maßgabe bes Delictes.

(Rhein. Antiquar.)

## 23. Species facti eines weiblichen Rang= prozesses. \*)

Ein freiherrlich Riedeselischer Unterthan aus dem Bogelsberg, Namens Pfassenrath, seiner Prossession nach ein Messerschmied, glaubte mehr Glück bei dem Ackerbau als bei seinem Handwerke zu sinden, pachtete ein Gut in der Wetterau und wurde endlich grässlich Salm'scher Pächter in der Grasschaft Liech. Dort war damals eine kaisersliche Debitcommission, durch welche sich Pfassenrath das Prädikat eines Salmischen Kammerraths erward. Sein Sohn, Justus Hermann, wurde als Kanzleiaccessisst anfänglich, und dann als

<sup>\*)</sup> Gin Beitrag zur Kulturgefchichte bes vor. Jahrhunderis.

Rangleisefretar angestellt. Er hatte bas Glud, fich bei ber altesten Tochter bes herrn Grafen. Bilhelmine, beliebt zu machen, zog aber bie Aufmertfamteit auf feine mit berfelben angestellten Bromenaden bermagen auf fich, bag, auf Befehl ber hochgräflichen Eltern, ber Hofprediger biefe arofie Bertraulichkeit rugen und biefelbe unterfagen mußte. Redoch bas war zu fpat. Die Grafin Wilhelmine hatte einen Brief geschrieben, in welchem sie ihre Liebe ihrem geliebten. Pfaffenrath gang beutlich und offen erklärte. Diefen Brief fand ber Ober= amtmann, ber nicht wußte, was Liebe war, und überreichte benfelben ber Gräfin Frau Mutter in idulbiafter Devotion. Die Folgen fürchtend, floh ber unbebachtsame Sefretär und entwich aus bem Salmischen Gebiet. Seine Beliebte aber, die Gräfin Wilhelmine, pactte ihre sieben Sachen auf einen Karren und floh nach Diet zur Frau von Step= rath, um bei berselben ein Aspl zu finden für ihre-Liebesbedrängnisse. Diese aber schaffte die Bartliche, mit großer Vorsicht, gegen Recepisse, von Bost zu Bost wieder nach Hause. Die Frau Mut= ter (beren Gemahl indeffen gestorben war) besprach fich mit ihrem Rath Gonbela, und fand die zweckbienlichsten Mittel, die Liebschaft zu enben, barin, bak ber verliebte Gefretar Pfaffenrath aus bem Lande verwiesen wurde. Die verliebte Gräfin er= bielt febr harte Berweise und mußte fich fügen.

Sobalb aber ihre Frau Mutter einmal verreisen mußte, packte sie ihr Bunbel abermals, überrebete ihre leicht zu überrebende Schwester Christiana, nahm mit, was sie sogar an Porzellan
und bergleichen habhaft werben konnte, zog mit
berselben über Gießen fort, und klagte 1744 bei
bem kaiserlichen Reichshofrathe zu Frankfurt a. M.
gegen ihre Mutter in puncto dotis.

Indessen war Wilhelminens Geliebter Privatsekretär bei dem kaiserlichen Kammerrath Herrn von Wiesenhüter in Wien geworden. Davon unterrichtet, machte sich die Gräsin Wilhelmine sogleich auf den Weg und kam, wiewohl in sehr ärmlicher Gestalt, in einer abgetragenen Contusche in Wien bei ihrem erschrockenen Geliebten an.

Was war zu thun. Er brachte Wilhelmine in bas Haus ber Wittwe bes Malers Auerbach, die es mit ihrem guten Ruse eben nicht so gar genau nahm. Hier lebte Wilhelmine ganz einsam, traurig und sah einer schreckbaren Zukunst entgegen, zusmal da sie fürchten mußte, bald Mutter zu wersben. Dieß aber nöthigte den Sekretär Pfassenrath 1746, mit ihr nach Ungarn zu gehen, wo er sich in Dedenburg von einem lutherischen Geistzlichen kopuliren ließ.

Damals lebte Herzog Anton Ulrich von Wei= ningen in Frankfurt, umgeben von allerlei Men= schen. Zu diesem brachte Herr von Wiesenhüter seinen Sekretär Pfaffenrath. Der Herzog, Avensturen liebend, wie die des Sekretärs, entschloß sich, denselben in seine Dienste zu nehmen, und ihn zum Regierungsrath zu ernennen. Als solscher ging Pfaffenrath mit seiner Gattin nach Meisningen. Hier war die Frau Regierungsräthin kaum ein wenig warm geworden, als sie, vermöge ihrer Geburt, den Rang vor allen Edelbamen bezehrte. Diese zogen sich zurück, und erschienen gar nicht, als im Oktober 1746 das Geburtssest der Prinzessin mit einer Mittagstafel dei Hose sine kam; die Gemahlin des Landjägermeisters von Gleichen, geborne von Schick.

Die Frau Negierungsräthin Pfaffenrath hatte sich auf angelegte Art postirt. Die Speisen wurben aufgetragen, der Page stand bereit, auf gesgebenen Wink das Tischgebet zu sprechen, als der Hofstabskommandant, Stallmeister von Buttlar, sich gegen die Frau von Gleichen wendete und gegen dieselbe ganz emphatisch also ausbrach:

"Serenissimus befehlen, daß die Frau von Pfaffenrath den Rang vor allen Damen haben foll!"

Er winkte, der Page betete, und die Frau Resgierungsräthin Pfaffenrath occupirte sogleich die Oberstelle.

Die Sache war stark, Frau von Gleichen aber so gefaßt, daß sie nichts erwiderte, obgleich, wie es schien, der Herr Hosstadskommandant sie gleichsfam "durch solche Surprise auf's Sis führen wollen," sondern sich ruhig niedersetzte und die das mals hochschwangere Pfassenräthin über sich sitzen-ließ, um nicht des Festes Freuden durch eine "niederträchtige Brouillerie zu stören, und vielsleicht der Frau Regierungsräthin durch verursachte Alteration zu einer fausse couche Ursach zu geben."

Während ihres Sitzens aber schüttete Frau von Gleichen gegen ihren Nachbar, Herrn von Pfau, ihr Herz ganz und ohne Rückhalt aus. Man benke sich eine beleidigte Gemahlin eines Landzigermeisters.

Der erfahrene Hof= und Staatsmann von Pfau suchte die höchst gereizte Frau Landjägermeisterin zu beruhigen und rieth ihr, nach der Tasel beim Abgehen den Rang vor der Pfassenräthin zu nehmen. Ja, er versicherte, mit derselben in dieser Angelegenheit selbst sprechen zu wollen.

Die Frau Aebtissin von Gandersheim kam, durch den Herrn-Winister von Pfau von allem unterrichtet, damals nach Weiningen. Frau von Gleichen säumte nicht, ihr ihre schuldige Auswarztung zu machen; die Pfassenräthin setzte keinen Fuß deßhalb vor die Thur. Die Frau Aebtissin

schrieb ihrem Herrn Bruber ihre Meinung, und bieser ließ ber Frau von Gleichen ben 19. Ottober 1746 folgenden harten Befehl vorlesen:

"Der Stallmeister von Buttlar soll benen geschwülftigen Damen bebeuten, der Pfaffen-räthin ohne Anstand den Rang zu geben, oder sich des Hoses zu äußern. Es soll berselbe die Pfaffenräthin gegen alle Beschimpfungen schützen und es ahnden, was malhonette Leute von ihr sprechen. So habe ich auch mit großem Mißstallen vernommen, daß die Pfaffenräthin bei Anwesenheit der Herzogin von Bernstadt nicht nach Hose gebürft, welches auf Anstisten der geschehen zc. 2c." —

Es waren aber bamals nur zwei hoffähige Damen in Meiningen; Frau von Buttlar und Frau von Gleichen. Da nun erstere sich sogleich in die durch ihren Gemahl promulgirte Nangordnung fügte, so konnte der Besehl gegen geschwulsstige Damen keine andere tressen, als die Frau von Gleichen. Da kam es nun zu Erklärungen, und Herr von Buttlar betheuerte, Herr von Pfau, der so viel der Frau von Gleichen beizulegen versprach, habe alles eingeleitet, und die Frau von Pfassenrath "zum Borrang encouragirt."

Er wurde zur Rebe gestellt, suchte fich aber ganz hofmannisch aus ber Affaire zu ziehen. In-

beffen kam die im Mai 1746 verheirathete Frau Regierungsräthin Pfaffenrath schon im November besselben Jahrs in die Wochen und wurde von einer wohlgestalteten Tochter glücklich entbunden. Wan denke sich die Aenßerungen und Meinungen bei diesem Fall! — Auch Frau von Gleichen sprach start und lebhaft darüber, und erzählte die durch Briefe erhaltenen Nachrichten und Geschichten von der ehemaligen Gräfin Wilhelmine, jezigen Pfasenräthin. Zugleich, da sie den Vorrang der Pfassenräthin nicht geden wollte, wählte sie die ihr besohlene Alternative, den Hof zu meiden. Das alles konnte nicht ungeahndet bleiben!

Einige Monate barauf fuhr eines Morgens gegen 10 Uhr, als eben Frau von Gleichen eine Suppe zum Empfang einiger Gäste bereitete, ein unerwarteter Hofwagen vor ihr Haus, begleitet von sechs bewassneten Grenadiers, dem Capitainslieutenant Pertsch- und dem Regierungsregistrator Arnhold.

Dieser trat ganz bestürzt in bas Zimmer und citirte die Frau von Gleichen ganz bescheiden vor die hochfürstliche Regierung. Diesem Beschle leistete dieselbe sogleich Folge, stieg in den Wagen und wurde langsam der Regierung zugefahren. Als sie in das Sessionszimmer eingetreten war, begann ein scharfes Eramen, welchem Frau von Gleichen

ihre Antworten muthig entgegensetzte, aber die schon vorher abgefaßte Absolution erhielt:

"Die Frau von Gleichen solle der Pfassenräthin in ihrem Hause eine knieende, sußfällige Abbitte thun, sie nach einer vorzulesenden und von Wort zu Wort nachzusprechenden Formel auf das wehmüthigste und bußfertigste um Berzgebung und Gnade anslehen, und sich schuldig erkennen, zu gestehen, daß von ihr alles boszhafterweise und fälschlich erdichtet sei, daß alles Gesagte Lügen und Calumnien wären; sie wisse von der Pfassenräthin nichts, als alles Honette und wollte in Zukunft mit allem Respekt von ihr sprechen 2c. 2c."

Dazu konnte und wollte Frau von Gleichen sich nicht verstehen, wurde also sogleich und ohne Anstand auf's Rathhaus in Arrest gebracht, in ein elendes Gemach, in welchem sie sich kaum durch Pelze und Wärmstaschen vor dem Erfrieren schüßen konnte. Kein Mensch, als ihre Domestiken, dursten zu ihr und zwei bewehrte Mann der fürstelichen Grenadiere bewachten sie. Man muthete ihrem Gemahl zu, seine Gemahlin zu überreden, die vorgeschriebene Abbitte zu thun, und als dieser sich dazu nicht verstehen wollte, wurde dieser vierzigsährige Diener seines Fürsten in das sogenannte Rosenthal (ein Gefängniß unter der Erde)

gebracht und solches mit großen Vorlegeschlöffern wohl verwahrt.

Die Frau von Gleichen bat um Defension, wendete sich supplicirend an den Herzog, an welschen in dieser Sache ihr Schwager, der chursächsische Minister, Graf von Holzendorf, gleichfallsschrieb, aber umsonst. Es erfolgte weder Respelution noch Antwort. Endlich kam der Generalsuperintendent zu der Frau von Gleichen und eröffnete ihr, er sei beauftragt, ihr zu erklären: Der Herzog habe ein für allemal ihre Defension gänzlich abgeschlagen. Es bleibe bei der Abbitte, oder die Erecution solle ersolgen; Frau von Gleichen bat um Bedenkzeit.

Nun erschien der fürstliche Leibmeditus Roch und suchte sie zu der Abbitte zu bereden. Frau von Gleichen aber, von seinem Geschwätz unsmuthig gemacht, erklärte aufgebracht: "Eher wollte sie sich eine Rugel durch den Kopf schießen, als diesen Schritt thun. Der Leibmedikus verließ sie, und bald darauf traten in ihre Arreststube der Capitainlieutenant Pertsch mit zwei bewassneten Soldaten und dem Hosadvokat Schleusing, nahmen ihr Messer und Gabel weg, besahlen, ihr das Essen vorzuschneiden und ließen die zwei Mann Wache in ihrem Zimmer. Zwar ging der Leibmedikus in sich und half ihr wieder von der Zimmerwache. Aber es wurde ausgesprengt, sie habe

ben Berftand verloren, welches auch fein Wunder

gewesen ware.

Bald barauf wurde Frau von Gleichen mit Wache vor die Regierung gebracht. Hier bestand man auf Abbitte und cröffnete ihr: "Sie habe eidlich zu erklaren, baß fie ber Bfaffenrathin ben Rang gegeben und fie fur eine honette Dame halte. Dagegen protestirte Frau von Gleichen und bat um Defension. Da wurde ihr gesagt: Es sei bes Bergogs Befehl, erft bie Erctution zu vollstrecken, und bann ihr eine Defension zu verstatten. Darauf wurde fie in ben Wagen gebracht und in die Pfaffen= rathische Behausung gefahren. hier wurde fie mit Gewalt auf bas Zimmer ber Pfaffenrathin getragen und auf einen Stuhl gesett. Im Zimmer befanden sich die Regierungsräthe Bucherer und Reinwald, ber Regierungsrath Pfaffenrath selbst und ber Hofadvokat Schleufing. Die Pfaffenräthin aber fast "mit besonderer Grandezza parat, ihrer Gegnerin die Sand jum Rug und Deprecation zu reichen." Der Vortrag wurde wieberholt. Frau von Gleichen aber war muthig genug, die Pfaffen= rathin in's Geficht zu fragen: "Saben Sie gethan, was ich gefagt habe, ober nicht?" Sie autwortete fein Wort. Die Regierungsrathe aber erklarten ber Frau von Gleichen, sie solle auf ben Markt gebracht werden, um zu feben, wie ihre Rach= richten von der Pfaffenrathin öffentlich von bem Boblgelaunter Doctor juris. 10

Schinder verbrannt wurden. Frau von Gleichen protestirte und appellirte an ben Raiser. Gie erbielt zur Antwort: "Es hilft tein Protestiren. Des Herzogs Befehl muß erekutirt werben." Darauf wurde sie in den Wagen gebracht, auf den Markt geführt, und mußte ansehen, wie nach einer vom Centrichter abgelesenen Verordnung in einem von mehr als taufend Menschen geschlossenen Kreise, bie fraglichen Rachrichten von ben gräflichen Begebenheiten ber Pfaffenrathin, von bem Schinder verbrannt wurden. Augleich wurde bei hundert Reichsthaler und fechewöchentlicher Gefängnifftrafe verboten, von ber Sache ein Wort zu fprechen. (!) Frau von Gleichen aber wurde in ihren Arrest gurudgebracht. Gin breißigjähriger Freund bes herrn von Gleichen, ber Commandeur bes beutschen Ritterordens, Frhr. von Flörsheim, nahm fich endlich ber Sache an und trat klagbar bei bem kaiserl. Reichskammergericht zu Wetzlar auf.

Es erfolgte ein Mandat gegen den Herzog, welches dieser nicht anzunehmen befugt zu sein meinte, da er sich nicht in seiner Residenz befinde. Den Boten ließ er in Meiningen mit Gewalt zwingen, sich mit seinem Mandat zu entfernen. Die Bemühungen des chursächsischen Hofraths von Zanthier, gegen Kaution den Herrn von Gleichen und seine Gemahlin des Arrestes zu entlassen, die nach ausgemachter Sache, fruchteten durchaus nichts.

Darauf erschien eine kaiserliche Commission, und die Gleichen'schen Scheleute wurden ihrer Haft entslassen. Indessen waren Gothaische Exekutionstruppen angerückt. Da wurde die Stadt Meiningen verrammelt und mit 300 Mann Landmiliz besetzt, während bei schwerer Strase, ja bei Consiscation des Bermögens, verboten wurde, mit den Gothaisschen Truppen und Nachbarn Gemeinschaft und Berkehr zu haben. Sonderdar genug verklagte der Herzog Anton Ulrich den Herzog von Sachsenschun um 2000 Mark löttigen Goldes, als solchen zu strasen. Er selbst aber wurde wegen respektwidtigen Benehmens gegen kaiserl. Commission des strast, und zu den Exckutionsunkosten condemnirt.

So weit die Species facti in dieser Rangsstreitssache, beren endlicher Ausgang uns nicht bekannt geworden, da die Quelle des Berichtes

bavon schweigt.

(S. Repraesentation bes widerrechtlichen und gewaltfamen Berfahrens bes Landjagermeisters von Gleichen und
beffen Chefrau, in Sachen gegen herzog Anton Ulrich zu
S.-Meiningen und beffen Regierung. 1747. Diftorisch.-literar.
Unterh. und Ergöglichsteiten. Neuftabt a. b. D. 1820.)

## 24. Curiofe Rechtsfrage.

Wie man sich zu verhalten habe, wenn man injuriirt worden, und nicht weiß von wem?

Als Antwort auf diese Frage erzählt der alte Thomasius folgende Historie:

Es hatte einstmals ein gewiffer Mensch (ver= muthlich bei Nacht, ober in einem Tumult) eine Ohrfeige bekommen und wußte nicht von wem. Db ibm nun wohl die kleinen Kinder auf der Gaffe, geschweige benn vernünftige und rechtsge= lehrte Leute würden gerathen haben, er solle kein Wesens von der Maulschelle machen, sondern die= felbe in Gebuld verschmerzen und ftillschweigen, weil er von Niemand Satisfaktion nehmen konnte, indem er nicht mußte, von wem et Satisfattion begehren follte: so wollte boch ber Mensch biesem vernünftigen Rath nicht folgen, sondern entschloß sich, sein Recht zu suchen, es möchte ihn auch koften, was es wolle, und mußte boch ein Recht für ihn in ber Welt sein. Run ging biefer Mensch zwar zu recht famosen und hochberühmten Abvokaten, folden, die auch wohl friedfertige, geschweige benn zankfüchtige Leute antreiben, daß fie die ge= ringfte Injurie nicht ungerochen laffen, geschweige benn eine bicke und berbe Maulichelle; aber es mangelte ben Berren Rechtsbeiftanben in biefem casu ganz an allen Anhaltspunkten. Nichts bestoweniger blieb ber rachgierige Mensch auf seinem Vorhaben, und meinte endlich: man follte ihm bas Leben nicht so sauer und die Sache nicht so schwer machen. Er hatte bisher fie (feine Abvo= taten) für berühmte Juriften gehalten, und febe nunmehr leider! baf fie elenbe Stumper maren. Ob fie etwa meinten, bag es ihm an ber Baga= telle Geld gelegen ware, wenn fie über bie ftrei= tige Frage ein Responsum bei einem Rechtscol= legio einholen wurden. Wenn fie fich ja nicht gleich vergleichen könnten, sollten sie bei bem nach= sten Schöppenstuhl (und zwar je eher, je lieber, weil periculum in mora, ware, und berjenige, fo ihm die Maulschelle gegeben, etwa sonsten burch= geben möchte) bicfes Bunkts halber fich informiren, und alsbald nach erhaltenem Responso das Libell fertig machen. Die Abvokaten zuckten zwar die Achsel: weil sie aber ben Mann nicht noch mehr erzürnen wollten, sondern von ihm, als einem, ber viel Gelb hatte, noch etwas verdienen konn= ten, folgten fie feinem Willen und festen in optima forma eine Urtheilsfrage auf. Die herren Schöp= pen machten fich in Beantwortung berfelben feine fonderliche Muhe, fondern Schickten dem herrn Quarenten, jedoch praemissis praemittendis folgende Antwort zu: "Sabt ihr eine Ohrfeige be=

kommen, und wißt nicht von wem; so sett ihr bieselbige zu behalten schuldig." B. R. W.

(Aus Thomasii jurift. Banbeln.)

## 25. Drei Gfelsprozeffe.

Folgendes prozessualische Euriosum heiterer Art aus Sübtirol kann beweisen, wie weit bort die Prozessucht getrieben wird. Die nachfolgend erzählten drei Eselsprozesse sind in Wirklichkeit durch alle drei Instanzen durchgeführt worden.

A. trieb seinen Esel mit Butter und Käse beladen von der Alpe herab, als ihm auf dem Wege B. begegnete.

A. sprach ben B. um eine Prise Tabak an, bie ihm jedoch mit dem Bedeuten verweigert wurde, daß er für ihn keine Prise habe.

A. fragte darauf, ob er wohl dann eine Prise erhalten würde, wenn er dem Andern dafür seisnen Esch sammt ber darauf befindlichen Waare geben würde.

B. nahm biesen Vorschlag an, gab dem A. die Prise Tabat, und dieser übergab ihm den beladenen Esel. So gingen sie in bester Eintracht, B. seinen beladenen Esel treibend, über den Berg herab bei der Wohnung des A. vorbei, dis in das Dorf, wo B. ansässig war.

Bei seinem Hause angekommen, sagte B.: "Da, nimm Deinen Esel wieder, ich sehe die Sache nur als Scherz an, da ja eine Prise des besten Tabaks mit dem Werthe des Esels und der Waare in keinem Verhältnisse steht."

Darauf erwiderte A., daß er den Esel hier nicht annehme, B. hätte ihm denselben bei seinem (des A.) Hause, wo sie vorbeigingen, übergeben sollen, da er dieß aber nicht gethan, sei er ver-

pflichtet, ihm ben Gfel hinauf zu treiben.

Darüber geriethen sie in einen Wortwechsel, und ba keiner ben Gel nehmen wollte, begaben sich beibe zum Gemeindevorsteher, um bort ihren Streit auszumachen. Der Gemeindevorstand verssuchte, sie zu vergleichen; allein umsonst, beibe verließen mit Zurücklassung bes beladenen Esels bas Haus.

Der Gemeindevorstand, in der Weinung, so in seiner Amtspflicht zu handeln, ließ nun den Gel entlasten und Butter und Käse in einem Berkaufsgewölbe deponiren, den Esel aber gab er in das dortige Gasthaus zur einstweiligen Berspflegung.

Nun verklagte der A. den B., und stellte das Begehren, der Letztere sei schuldig, ihm den Esel in das Haus zu stellen und alle Kosten zu ver-

güten.

Diefer Prozeß bauerte beinahe ein volles Jahr,

bis er in erster Instanz nach dem Klagebegehren entschieden wurde.

Bei der Appellation des B. wurde dieß Urtheil in zweiter Instanz abgeändert; in britter Instanz wurde das appellatorische Urtheil bestätigt.

Nun holte A. seine Waare ab und wollte auch seinen Esel nach Hause treiben, allein dies wurde ihm verweigert, weil er nur gegen Bezahlung der Berpflegungskosten ausgeliefert werde. A. verweigerte die Bergütung und meinte, der Wirth möchte sich nur von Demjenigen bezahlen lassen, der ihm den Esel in Berpslegung gegeben habe.

Wirklich verklagte der Wirth den Gemeindevorstand auf Zahlung der Verpslegungskosten, und
obgleich dieser einwendete, daß er nicht im Privatwege, sondern nur in seiner Amtsthätigkeit ihm (Kläger) den Esel in Verpslegung gegeben habe,
so wurde er doch zur Zahlung verurtheilt. Dieß
war der zweite Prozeß. Nun aber belangte der Gemeindevorstand den Eigenthümer des Esels im Regreßwege auf den Ersat der an den Wirth
bezahlten Verpslegungskosten, welche er endlich auch
wirklich erstritt. Dieß war denn der dritte Esels=
prozeß.

(Gerichtezeitg.)

# 26. Gottsched als Reftor magnificus.

Gin Student in Leipzig mißhandelte seinen Hauswirth. Er wurde deswegen verklagt. Gottssched, als Rektor magnificus der Universität, ließ ihn kommen und fuhr ihn an: "Was hat Er gethan, warum hat Er seinen Wirth geschlagen?"— "Dazu hatte ich alle Ursache, Ihro Magnificenz," antwortete der Student, "der Hundssott hat mich Er genannt."

#### 27. Etwas von Bubaus.

In dem Hause des berühmten französischen Rechtsgelehrten Budaus kam Fener aus. Der Bediente lief in seines Herrn Studirstube, und sagte ihm erschrocken: "Herr, es brennt im Hause."
— "Ach, stört mich doch nicht," antwortete Busdaus, "sagt es meiner Frau; Ihr wißt ja, daß ich mich nicht in die Haushaltung mische."

# 28. Berftreutheit eines großen Juriften.

Der seiner Zeit europäisch berühmte Reichshofrath von Senkenberg war nicht selten, wann er gelahrte Sachen meditirte, ein Muster von Zerstreutheit. Einmal war er in einem sehr hohen Hause zur Tafel gelaben. Während man die Suppe genoß, welche gerade nicht nach seinem Gesschmacke war, verhandelte er in seinem Kopke irgend einen casus juris, war aber dabei in Gesbanken, er wäre in seinem eigenen Hause und die Gesellschaft bei ihm zu Gaste, fängt daher auf einsmal an sich gehorsamst zu entschuldigen: "Weine Herren und Damen, verzeihen, daß die Suppe so schlecht ist, aber — meine Frau liegt in den Wochen."

# 29. Tare für Ohrfeigen.

In einem Schweizerkanton (irren wir nicht: St. Gallen) hatte man vor Zeiten ein Gefet, welches Schimpfwörter und Maulschellen je nach Stand und Rang einer beleibigten Berfon, in eine bestimmte Tarordnung brachte. Go ward eine Ohrfeige, bie ein Mann bes Mittelftanbes einem seines Gleichen gab, auf 10 Thir. geschätt. Run geschah ce, daß ein luftiger Bogel, feines Beichens ein Lump, bei einem Wirth einkehrte und eine Rechming von 4 Reichsthalern bekam, benn er hatte sich ordentlich auftischen laffen. Als es zum Bezahlen fam, fagte er zum Gaftwirth: "herr Wirth, ich habe fein Geld; geben fie mir eine Ohrfeige, fo bekomme ich bann 6 Reichsthaler beraus." Der Wirth gab ihm keine Ohrfeige, aber er warf ihn auf eine möglichst nachdrückliche Art zur Thur binaus.

## 30. Benigfuchenprozeg.

In einem gewiffen Lande herrichte feit undentlichen Jahren die Gewohnheit, baf Burgermeifter und Rathsmänner ber Residenz bem Landesherrn am Neujahrstage einige Honigkuchen zum Beschenke überreichen mußten, wofür ihnen zu ihrer Ergötlichkeit etwas zum Beften gegeben wurde. Diese Honigkuchen mußten ihr volles Gewicht haben, und sonft untabelhaft sein, auch dem Werth nach zehn Thaler betragen, welche Summe aus ber Rämmereikaffe bezahlt warb. Als nun einft bas Renjahrsgeschent übergeben, und bie Sonig= kuchen gewogen und besichtigt wurden, fand es fich, daß einer etliche Loth zu leicht und inwendig verbrannt war. Diefer Umftand wurde ungemein ungnäbig aufgenommen, und ber Fistal erhielt Befehl, wider ben Magistrat mit einer Klage ein= zukommen. Die Klage ward überreicht und barin angeführt, daß die Beklagten den unterthänigften Respett gegen ihren gnäbigsten Landesherrn burch Ueberreichung eines so schlechten Honigkuchens auf bas äußerste verlett hatten, und also ob eines fo ftrafbaren Vergebens in eine ansehnliche fistalische Strafe verurtheilt werben mußten. Der Fistal wußte überhaupt biese Kleinigkeit so wichtig zu machen, als ob bie Beklagten fich bes Berbrechens ber beleidigten Majestät schuldig gemacht hatten.

P

Er beschulbigte fie weiter, baß fie eine alte und löbliche Gewohnheit hierdurch hatten abschaffen wollen, furg, er stellte die Sache fo bin, als ob bie Wohlfahrt bes Landes auf bem miglungenen Sonigkuchen beruhete. Die Beklagten hatten fich nun fogleich von biefer Rlage befreien konnen, wenn sie einen andern und bessern Honigkuchen hatten backen' laffen. Wie cs aber gemeiniglich geht, daß Leute aus Eigensinn sich unnöthiger Weise in einen Prozeg einlassen, so ging es auch bier. Die Beklagten gaben zu, bag ber eine Honigkuchen zu leicht gewesen ware, wendeten aber zugleich ein, daß er wegen bamaliger Theuerung ber erforderlichen Materialien nicht nach bem ge= wöhnlichen Gewichte habe gebacken werden können. Daß felbiger inwendig verbrannt gewesen, sei nicht ihre Schuld, fondern ein Berfehen bes Bacters, an welchen sich ber Fiskal mit seiner Klage wen= ben möchte. Der Kläger hielt biese Antwort nicht für binlänglich. Er behauptete, die Beklagten hat= ten aus unterthänigstem Respett gegen ben Lan= besherrn bahin sehen sollen, baß sie mit ihrem Opfer Ehre einlegten, zumal, ba ihnen bafür eine Ergötlichkeit widerfahre, und ber Honigkuchen nicht auf ihre eigene Roften gebacken, sondern als eine Rämmereiausgabe in Rechnung gebracht wurde. Run faben erft die Beklagten ein, daß fie einen gar zu fühnen Schritt gethan, indem fie fich auf bie Rlage eingelaffen hatten. Sie faben ein, baß bie vorgegebene Theuerung sie nicht hatte abhal= ten follen. bei einem bem Lanbesberrn gu über= reichenben Geschent, wozu bie Rosten aus ber Rämmereitaffe bergegeben werben, bas volle Ge= wicht zu liefern, und bag eine folche Sparfamteit mit Recht getabelt zu werben verbiene. Sie faben ein, daß ihr Borgeben, als ob ber Kläger wiber ben Bäcker flagen folle, gang ungegründet fei, und fie vielmehr fich an biefen halten mußten. Um alfo ohne Beitläuftigkeiten aus ber Sache gu tom: men, erklärten fie fich, bag fie einen neuen und untabelhaften Sonigfuchen backen laffen, funftig= bin aber anstatt biefer Ruchen bem anabiaften Landesberrn gebn Thaler als ein freiwilliges Beichent überreichen wollten. Diese Borichlage er= hielten die Genehmigung. Die fistalische Rlage ward jurudgenommen und man verlangte nur, baß die Brozeftoften von den Beklagten erstattet werben follten. Dieg wollte nun zwar ber Rath nicht, wurde aber durch Urtheil von Rechtswegen bazu angewiesen.

(Gifenharb.)

## 31. Lebensbienfte.

3. Lezner ergahlt in feiner furgen Beschreibung bes Klofters haina in heffen, bag biefes Rlofter

pormals auf Grund und Boden der Grafen zu Ziegenhain von Wittgenstein gelegen gewesen und daher der Abt des Klosters alle Jahr auf das Schloß Wittgenstein einen Hahn, einen braunen Hund und ein männliches Schwein zur Urkund habe schieden mussen.

Die Stadt Königsberg in Preußen mußte vor Zeiten bei ber Huldigung ihrem Herrn einen linten Handschuh zusammt 300 Pfennig alten Gelbes überreichen.

Ein Ebelmann im Desterreichischen mußte seisnem Lehnsherrn alljährlich auf einen bestimmten Tag zwei Maß Fliegen liefern; beßgleichen ein anderer Ebelmann im Frankischen auf den Martinstag seinem Lehnsherrn einen Zaunkönig.

Die von Landsao in England waren verbunsen, zur Lehenserkenntniß alljährlich auf Weihenachten eine Quantität Holz zum Heerd Christi zu tragen, oder, wenn sie solches zu thun verhinsert waren, es in ihrem Namen tragen zu lassen.

Curios war die Bedingung einer Belehnung, wornach ein Ebelmann alljährlich auf einen bestimmten Tag vor der Gemahlin seines Lehnsberrn ein ländliches Lieb singen mußte. Noch curioser war das Gegentheil davon, wenn man

Cambben, der es erzählt, Glauben schenken darf, es habe nämlich ein Basall an einem gewissen Tage vor seinem Lehnsherrn tanzen, pfeisen und babei einen crepitum ventris müssen hören lassen:

In der Bretagne mußten etliche Basallen, wenn die Gemahlin des Lehnsherrn im Kindbette lag, alle Sumpse, Pfühen 2c. 2c. bombardiren, damit das Froschgequak der gnädigen Wöchnerin nicht beschwerlich siele. Diese Froschsehbepflicht hieß: Silence des Grenouilles, das "zum Schweigensbringen der Frösche."

## 32. Seltsames altes Gewohnheitsrecht.

Das ehemalige Nonnenkloster Welfern bei Soest seiert alljährlich ben zweiten Pfingsttag auf eine ganz besondre Weise. Der Magistrat und die Hono-ratioren der Stadt Soest wurden nach dem Klosster entboten, und fanden sich auch zeitig daselbst ein. Nach dem Gottesdienst stieg der Stadtsekretär zu Pferde, ritt unter Pauken- und Trompetensichall dreimal um das Kloster, und rief wiedersholt auß: daß Niemand sich den Grenzen des Klossters mit seindseligen Absichten nahen solle, weil die Stadt Soest es in Schutz und Schirm genommen. Zur Belohnung erhielt er von der Priorin einige altfränklische Schuhriemen, die, wenn Alles

vorbei war, wieder abgeliefert wurden. Hierauf ward zu Tifche gelaben, und bie Befellichaft begab sich unter einen Schoppen, wo auf einer langen Tafel servirt wurde. Die Priorin nahm die obere Stelle ein, bann folgten bie Monnen, fobann feste fich, nach Stand und Wurden bie übrige zahlreiche Gesellschaft. Gleich nach ber Suppe ward eine hölzerne Schleiffanne mit Bier präsentirt, die mit Stroh umwunden und überall mit frischem Ruhfladen baumensbick beschmiert Rur der Handgriff, und so viel vom Rande, als ber Mund zum Anlegen erforberte, mar bavon Die Priorin trant auf bes Rlofters und ber Gesellschaft Wohlergeben zuerft aus bem saubern Geschirr. Ihr folgten die Ronnen und die= fen bie gange übrige Gefellichaft. Bis gum Duftfanten und Aufwarter mußte jeber bei Strafe, von Tisch gewiesen zu werben, diesen Trunk thun, und nun erft ward weiter gespeift, und Wein und Bier in appetitlichen Geschirren geboten.

# 33. Leichenbegräbniß des Juristen Cortustus.

Der berühmte Jurift Ludwig Cortusius († zu Padua am 15. Juli 1518), vervot auf bem Todsbette seinen Berwandten, Thränen hei seinem Leichenbegängnisse zu vergießen, und unterwarf seine Erben einer schweren Buße, falls sie es

vernachläffigten, feine Befehle zu vollziehen. Bon ber anderen Geite befahl er, baß Spielleute, Ganger, Pfeifer und Beiger in jeber Beife bie Stelle ber Leichenbitter einnehmen follten, bag ibrer fünfzig, nebst ber Geiftlichkeit, vor ber Leiche vor= aufaehen, und babei auf ihren unterschiedlichen Inftrumenten fpielen follten; bafür follte einem Reben ein halber Dutaten gezahlt werben. In aleicher Weise bestimmte er, bag zwölf Mabchen in grunem Anzuge feine Leiche nach ber Gopbien= firche, wo er begraben wurde, tragen, und eben= falls mabrend ber Brozession laut singen follten. wofür einer jeben eine hubiche Summe Belbes zur Ausstattung bewilligt war. Die ganze Clerisei von Babua zog in Brozeffion vorauf, nebst allen Infassen ber Rlöster, mit Ausnahme berer, welche schwarze Rleiber trugen, die in seinem Testamente ausdrudlich ausgeschloffen waren, bamit ihre ichwarzen Gewänder ber froblichen Brozeffion tei= nen buftern Unftrich geben.

## 34. Gin gebannter Dieb.

Ein Dieb, des Schäfers augenblickliche Entsfernung benutend, brach in den Pferch ein, lud einen fetten Hammel auf seine Schultern und wollte fröhlich seines Weges gehen, als mit einemsmal die ganze Heerde sich in Bewegung setzt, dem Wohlgesaunter Doctor juris.

Dieb auf ber Ferse folgt, endlich ihn solchergestal= ten einschließt, daß er, ohne Gewalt zu gebrauchen, feinen Schritt weiter fann. Der Dranger fich zu entledigen, war er schlechterdings unvermogend: bas erwachte Gewiffen zeigte ihm in ben unvernünftigen Thieren bie Bollftreder göttlichen Strafgerichtes. Bur Stelle gebannt, wurde er von bem heimkehrenden Schafer ergriffen, vor ben Friedensrichter zur vorläufigen Untersuchung bes Delicts, enblich vor bas eorrectionelle Gericht ge= Nicht sonderlich verwickelt oder schwierig ergab sich die Procedur, ber Dieb empfing feine Strafe, aber, was vor Allem bem Brafibenten am Herzen lag, bas Wunder mit einem burch Schafe festgehaltenen und entlarvten Uebelthäter wollte fich nicht aufklaren; ber Verbrecher vermochte es nicht, Austunft zu geben, ber Bestohlene ichutte Unwiffenheit vor. Ginige Mlafchen Weins löfeten ibm lettlich bie Bunge. In ber beitern Stimmung befragt um bas rathselhafte Ginschreiten ber Beerbe, ließ er fein Geheimniß fich abpressen. "Er hat," erzählte ber Schäfer ben neugierigen Qualgeistern, "er hat ben Leithammel aufgepackt."

## 35. Gewiffenhaft.

In England ftarb eine alte Jungfer, bie in ihrem Teftamente verorbnet hatte, baß feche Jung-

fern ihre Leiche begleiten und dafür ansehnliche Belohnungen erhalten, vorher aber ihre Jungsfrauschaft vor Gericht beschwören sollten. Fünf davon schwuren wirklich, die sechste aber versicherte, daß es ihr Gewissen nicht zulasse, über solch eine Kleinigkeit einen Eid abzulegen.

## 36. Englische Testamentsoriginalia.

Einige gute Exempel bavon gibt bas Magazin für Lit. bes Auslands wie folgt:

Rach einem Bericht über die lokalen milben Stiftungen Englands bringen bie Hausehold Words eine Notiz über eine gewisse Rlasse von Testamen= ten und letitwilligen Berfügungen, welche eher in einer Geschichte menschlicher Thorheiten, als milber Stiftungen einen Plat verbienen. Dabei ift es charafteriftisch, wie jener Sucht nach lokaler Unfterblichkeit auf die möglichst wohlfeile Weise Befriedigung verschafft wird. Wenn in Appledom für ben geringen Aufwand von fieben Schilling und feche Bence jährlich Unfterblichkeit zu erlan= gen ift, so wird ber Erblasser sich huten, acht Schilling zu biesem Zwecke zu hinterlassen; baber vermacht er ben Glodnern bes Rirchenspiels einen Schweineschenkel, ben fie am Renjahrstage nach bem Glodenläuten verspeifen follen. Er fühlt, baß biefes Legat jährlich zu ber Frage führen wirb,

11\*

wer Chapenier, ber großmuthige Spender biefes Schweineschenkels, war? So wird fich Chapenier für die geringe Ausgabe von sieben Schilling fechs Bence jahrlich für immer einen Blat im Bedacht= nif bes Rirchspiels sichern. Solcher Ercentricitä= ten haben bie Rirchspielsatten in England ungab= lige aufzuweisen. Bu ben schlimmften ber Art gebort es noch nicht, wenn in Babbington zwei unverheirathete Damen ein Stuck Land aufweisen, beffen Pachtzins (vierzig Pfund achtzehn Schilling jährlich) zum Ankauf von Brob und Rafe für bie Armen verwandt werben foll, Gegenstände, die in früherer Zeit von der Pfarrkirche dem auf dem Blat versammelten Bolte zum Auffangen zuge= worfen wurden, ober wenn in Giggleswick in Nortsbire ein Mann, Namens William Clapham, im Jahre 1603 bie jährliche Summe von vier Schilling und vier Bence zu Feigen, Brod und Ale für die armen Schüler ber bortigen Freischule vermachte - eine Stiftung, die bis auf ben beutigen Tag gewissenhaft beobachtet wird. Wie gesaat, das ist noch das Unschuldigste; wir wollen jest einige von ben lächerlichsten anführen.

In Wallsall existirt ein Vermächtniß eines Thomas Mosely, das auch schon ziemlich alt sein soll, und welches jedem Bewohner von Wallsall ein jährliches Almosen von einem Penny bestimmt. Als die zur Berichterstattung über die milden

Stiftungen ernannten Commiffare borthin famen, erfuhren fie, bag bie Gemeinbebehörde von Ballfall zu biefer Bertheilung brei Berfonen brauchte, welche am Reujahrstage ihren Umzug burch Stadt und Umgegend beginnen und wirklich jebem Ginwohner iebes Saufes einen Benny überreichen. Auf biefe Weise werben jährlich sechzig Pfund meggeworfen. Im Stabten Wofingham in Bertfhire hat im Jahre 1661 George Staverton ein Legat zu einem Stier hinterlaffen, ber baselbft jährlich erft gehett und bann verkauft werben und beffen Ertrag in Geftalt von Schuhen und Strümpfen unter bie armen Rinber ber Stadt vertheilt werben follte. Diefer Stier führte im Jahre 1835 zu einem Krawall, indem bas Bolt unter Richtachtung bes obrigfeitlichen Berbots ge= waltsam in bas Gehage einbrach, wo ber Stier angebunden war, und bie barbarische Sitte bes Hetens wieder auffrischte. Go vermochte George Staverton für eine tleine Summe jahrlich nicht bloß lokale Unfterblichkeit feinem Ramen zu fichern, fonbern noch hundertsiebzig Jahre nach seinem Tobe einen Rrawall hervorzurufen.

Es gibt kaum ein Kirchsbiel, das sich nicht der Früchte ähnlicher Grillen erfreut. Matthew Wall schrieb im Jahre 1595 hinter die Worte: "Ich gebe und vermache," folgende Bestimmungen: "dem Tobtengräber, daß er jährlich einmal das Grab

bes Erblaffers in Ordnung bringt und babei bie Glocke lautet, einen Schilling zehn Bence; für jährliche Reinigung des Weges von dem Sause bes Erblassers nach bem Kirchthor einen Schil= ling; bem Bicar von Stratford bafur, baß er jährlich an Himmelfahrt und Michaelstag von ber Rangel herab verfündet, daß ber Erblaffer fein Gut für ewige Zeiten an einen Matthew ober William Wall vermacht hat, acht Pence; bem Rufter in Hallingbury für bas Gleiche acht Bence; bem Prediger und ben Kirchenvorstehern bafür, baß fie ben Willen bes Erblaffers ausführen laffen, fünf Schilling." - Roch lächerlicher klingt fol= gendes pomphafte Legat eines William Rorrice in Leicester vom Sahre 1611. Derfelbe schenkte "fünfgehn Schilling von bem Ertrage gewiffer Garten= grundstücke in oder bei Saar Lane, unter ben Bebingungen, daß der Pfarrer und ber Kirchen= vorsteher jedes Jahr am Sonntag vor dem Fest bes beiligen Bartholomäus Nachmittags zusammen= fommen, einundvierzig von ben armften Bewohnern ihres Kirchspiels auslesen, eine schriftliche Lifte berfelben bem Rufter übergeben und burch biesen verkünden laffen, daß alle in biefer Lifte genannten Personen am Bartholomaustage perfonlich fich zum Abendgebet einfinden follen; daß ' ferner ber Pfarrer an bem besagten Festtage, nach bem zweiten Text beim Abendgebet, Die Leute

ermahnen folle, Gott für feine barmbergige Fürforge für bie Armen zu preisen, zu biesem Zwecke einen paffenden Bfalm auswähle und die Leute auffordere, benselben mit ihm zu singen; und nach bem Abendgebet follen ber Prediger und bie Rirchen= vorsteher die genannten einundvierzig Leute burch ben Rufter an einen paffenben Ort in ber Rirche rufen laffen, wobei Jeder mit lauter Stimme bei seinem Namen genannt wird, und Jedem vier Bence geben, und ber Beiftliche und die Rirchen= vorsteher und ber Rufter follen ebenfalls jeder vier Bence erhalten; und nachbem alle bem Benuge gethan, follen bie befagten Armen fortgeben und Gott (und wohl auch William Norrice!) verherr= lichen, und bei Unterlaffung einer biefer Formlichkeiten foll die Rente aufhören."

## 37. Testament einer alten Jungfer.

Zu Lonvare in Derbyshire hinterließ eine alte Jungfrau brei Guineen für einen Harfner, ber bie Berpstichtung erhielt, jährlich auf ihrem Grabe zwei ihm vorgezeichnete Musikstücke zu spielen. Das erstemal fand bieß eigenthümliche Anniversarium seine Zuhörer, später mag wohl ber Harfenist nur den Kirchhosswänden vorgespielt haben.

### 38. Ban Delft's Teftament.

Der Kaufmann van Delft zu Amfterdam war steinreich. Er war unverehlicht, und seine Berwandten ließen es an Schmeicheleien und Aufsmerksamkeiten nicht fehlen, damit er, schon hoch bejahrt, ihrer in seinem Testamente vorzugsweise gedenke. Jeder suchte durch Zuvorkommenheiten gegen den Alten den Andern den Kang abzugewinnen. — Van Delft äußerte gegen Jeden seine Zufriedenheit über ihr Benehmen, und versicherte Jedem, daß er seiner in seinem Testamente gedacht habe. Endlich starb er. Das Testament ward eröffnet: er hatte sein ganzes Vermögen milden Stiftungen, jedem seiner Verwandten aber ein Dutend Schweineblasen vermacht.

### 39. Curiofe Claufel.

Ein Bürger von Caen in der Normandie hat in seinem Testamente eine sonderbare Clausel gemacht. Der Verstorbene verpstichtet seine Erben, alle Jahre, am Tage des heil. Gregorius, seines Namenspatrons, den Stein von seinem Grabe aufzuheben und 3 Litres (etwa 2 Maß) Cognac bester Qualität über seinen Sarg zu gießen.

## 40. Buchftäblich.

In London - fo berichten öffentliche Blätter 1859 - ftarb ein alter reicher Mann, beffen murrisches und brutales Benehmen jedem Dienftboten ben Dienst verleibete. "Ich habe jedoch einen Diener nothig," fagte fich ber alte Sonberling. "Wie fange ich es an, um ben nächsten Ankömmling bei mir festzuhalten? Dich werbe ihm zu verstehen geben, daß ber, welcher mir die Augen ichließt, burch mein Testament eine Sahresrente von 2000 Fr. erhalten foll." Das Mittel war gut und ber neueintretende Bebiente wiberstand helbenmuthig allen üblen Launen seines herrn. Er hatte nicht lange zu leiben, schon nach 5 Do= naten ftarb fein Berr. Johann vergoß einige Rrofodilsthränen, und ging hierauf zum Rotarius, um seine Rente zu verlangen. "Mein guter Mann," fagte ihm ber Notar, "ich fann Euch nicht in ben Befit biefes Bermogens feten, benn bie natur= lichen Erben bes Verftorbenen prozessiren gegen Euch." Prozessiren! und warum? - "Weil ber Berftorbene 2000 Fr. Rente Dem hinterließ, der ihm die Augen schließen würde; Ihr aber habt bieses weber gethan, noch hättet Ihr es thun ton= nen." Wie fo? "Der Berftorbene war einäugig, und Ihr konntet ihm baber nur ein Auge fchlie= Ben." Das ift wohl Spaß? "Gang und gar

nicht!" — Der Prozeß über die seltsame Ange= legenheit ist im Zuge.

### 41. Bartliches Bermachtniß.

Madame du Puis, berühmte Harfenistin zu Paris, vermachte ihrer Lieblingskaße nicht nur ein reichliches Jahrgehalt, sondern verordnete auch ausdrücklich, daß ihre Erben das liebe Thier wöchentlich besuchen sollten.

## 42. Triftiges Motiv.

Ein vornehmer Herr bestimmte in seinem Testament allen seinen Bedienten beträchtliche Legate, nur seinem Hausmeister nicht. Damit man nicht glauben möchte, er habe ihn vergessen, so ließ er ausdrücklich bemerken: "daß er ihm nur darum nichts legire, weil er zwanzig Jahr in seinen Dienssten gewesen sei."

### 43. Legat für Ragen.

Zu Nürnberg starb 1784, 88 Jahre alt, ber damals älteste Abvokat daselbst, de Neufville, welscher sechs Kapen hinterließ, derenwegen er ein Testament machte. In demselben setzte er jeder Kape zur Kost wöchentlich 12 Kreuzer aus, und

befahl seiner Köchin Anna Rostin, dieselben zu pslegen und zu warten. Zu dem Ende wohnte sie in seinem Hause mit den Kahen allein zinssfrei, bekam ein Bett vermacht, 25 Gulden und vierteljährlich 4 Gulden Holzgeld, "damit" — wie die Worte des Testaments lauten, — "diese armen Thiere nicht erfrieren." — Für Wartung, Pslege und Sorgsalt, daß keine Kahe verunglücke, und für Reinigung des Hauses, erhielt die Köchin jährslich 12 Gulden. Es wurde ein Executor Testamenti eingesetzt, und zwei Jungsern mußten zusweilen nachsehen, wie es aussah, und Acht haben, daß die Kostin thue, was der Verstorbene zum Besten der Kahen besohlen hatte.

# 44. Teftament eines Englanders.

Im Jahre 1733 starb zu Whittleson in England ein Mann, Namens Underwood, welcher ein höchst sonderbares Testament hinterließ, aus welchem Folgendes ausgezeichnet zu werden verdient:

1) Auf mein Grab soll man, sobald ich einsgesenkt worden, ein kleines weißes Stuck Marmor legen mit der Inschrift: Non omnis moriar! Underwood 1733.

2) Sollen, sobald dieses geschehen, die Hrn. \*\*\* (es waren sechs Personen) die letzten Strophen aus Horazens zwanzigster Obe des zweiten Buches singen.

3) Sollen keine Glocken geläutet werben, auch soll mich Niemand von meinen Anverwandten oder Freunden, außer vorgedachte sechs Herren, in bunsten Kleidern zu Grabe geleiten.

4) Soll der Sarg grün angestrichen werden, weil dieses immer meine Lieblingsfarbe gewesen.

5) Soll man mich mit meinen gewöhnlichen Kleibern in den Sarz legen; Sanadons Horaz unter dem Kopf, Bentley's Wilton zu den Füßen, ein kleines griechisches Testament in der Rechten und eine kleine Edition des Horaz in der Linken, und Bentley's Horaz unter dem Hintern.

6) Soll meine Schwefter gebachte sechs Freunde nach der Beerdigung im Sterbehause mit einem Abendessen bewirthen und jedem für seine Be-

mühung 12 Guineen auszahlen, und

7) Sollen diese sechs Herren nach dem Abendsessen Horazens einunddreißigste Obe des ersten Buches absingen, und wenn dieses geschehen, sollen sie bei einem Glase Wein fröhlich sein und nicht mehr denken an Underwood.

## 45. Seitenftud jum vorigen.

In Leicester starb kurzlich ein sehr reicher Mann und hinterließ folgendes Testament: "Da meine Reffen und einzigen Erben bekannte Langschläfer sind, und ich diese Untugend unendlich haffe, so follen fie ben Teftamentsvollstreckern genügenbe Beweise geben, daß sie fünftig fruh am Morgen aufstehen und fich entweder mit Geschäften befassen ober Leibesübungen in frischer Luft vor= nehmen. Bom 5. April bis 10. Ottober follen fie bieß jeben Morgen burch 3 Stunden thun und zwar von 5 Uhr bis 8 Uhr; vom 10. Oktober bagegen bis 5. April jeben Morgen burch zwei Stunden, nämlich von 7 bis 9 Uhr. In biefer Lebensweise sollen sie 7 Jahre nach meinem Tobe fortfahren, und die Testamentsvollstrecker haben fich bavon zu verschiedenen Zeiten zu überzeugen. Rur im Falle einer erwiesenen, nicht burch Un= mäßigkeit herbeigeführten Rrankheit find meine Reffen entschuldigt; sobald fie genesen, muffen fie jedoch wieder fortfahren. Wollen fie aber bas nicht thun, fo follen fie bon meinem Bermögen teinen Pfennig erhalten."

### 46. Pandeftengloffa.

Der gelehrte Accurfius in einer Glossa zu ben Panbekten, untersucht alles Ernstes, ob Lazarus sein Testament (wenn er eines gemacht hätte) burch seine Auferweckung würde unkräftig gemacht haben und ob er ein neues giltiges hätte machen können.

# 47. Englischer Juriftenftyl.

In einem neueren englischen Werke, betitelt: The mechanics of law-making befindet sich folgende Parodie des Wortschwalls, der in der Phraseo-

logie ber englischen Juristen anzutreffen.

Wenn Jemand einem Andern in aller Form Rechtens eine Pomeranze geben wollte, fo mare es nicht hinreichend, um auf ihn, wie es bei ben Juriften heißt: "eine unbebingte Uebertragung aller Rechte und Berechtigungen baran" zu ver= anftalten, wenn man fagte: 3ch gebe Ihnen biefe Pomeranze, fonbern es mußte fo heißen: 3ch über= gebe Ihnen im Ganzen und Befonbern meinen Befit, meine Intereffen, Rechte, Berechtigung, Unspruch, Nuten und Bortheil, biefe Pomerange, mit ihrer gangen Rinbe, Schale, ihrem Saft, Fleisch und ihren Körnern, und jedes Recht und jebe Berechtigung baran, nebst voller Gewalt, fie zu beißen, zu schneiben, zu faugen, und fonft biefelbe zu effen ober fie wegzugeben, so traftig und wirksam als ich, ber besagte A. B. jest berechtigt bin, die genannte Pomerange zu beißen, zu schnei= ben, zu saugen, ober zu effen, ober biefelbe meg= zugeben, mit ober ohne Rinbe. Schale, Saft. Fleisch und Körner, indem nichts, was etwa bis= her geschehen sein könnte, ober in Zukunft noch geschehen möchte, noch irgend ein Aftenftud ober

Attenstücke, Juftrument ober Inftrumente, von welcher Art und Beschaffenheit es ober sie auch immer sein mögen, auf irgend eine Weise bem Gegenwärtigen entgegenstehen können u. s. w. u. s. w."

### 48. Doftorbisputation.

Karl Friedrich Romanus, Rechtsgelehrter zu Leipzig, untersuchte in seiner im Jahre 1703 geshaltenen Doktordisputation die Frage: ob wegen Gespenstern der Wicthscontract aufgehoben wersen könne, mit einem seltenen Auswande von juristissicher Spitssindigkeit und Gelehrsamkeit.

## 49. Juriftifche Marrheiten.

Bonacoffa bringt in seinem Tractat de Caballo sive equo allerhand lustige Fragen vor, von benen ich einige hier anführen will: Ein Pferd, welches ich gemiethet habe, stirbt. Wie kann sein Tob bewiesen werden, da man hier keine Attestate aus Kirchenbüchern beibringen kann?

Ein Weib ließ ihr Wasser auf ber Straße. Ein hund wurde durch das Geräusch irritirt, daß er ein Pferd, auf welchem jemand vorbeiritt, in's Bein biß. Das Pferd, wild gemacht durch den Biß, sprang unter die Töpfe und Schüsseln, welche ein hafner ausgesett hatte, und richtete großen

Schaben an. Wer muß diesen Schaben ersetzen? Bonacossa sagt: der Reiter ist es nicht schuldig, benn sein Pferd wurde durch den Biß des Hunzbes wild gemacht. Der Herr des Hundes kann auch nicht dazu angehalten werden; denn sein Hund wurde durch das Geräusch, welches das Weib verursachte, irritirt. Ebenso wenig aber ist das Weib verbindlich, den Schaden zu ersetzen, benn sie verrichtete ein Geschäft, wozu sie die Natur drängte; wenn nicht bewiesen werden kann, daß die Weidsperson in culpa war. Denn sie sollte sich vorsehen, wenn sie konnte, wann, wo und wie stark sie p....

Es wollte Jemand ein Pferd verkaufen und sagte babei, es habe nur einen einzigen Fehler, daß es nämlich keinen Baum besteigen wolle. Der Käufer hielt dieß für Scherz und erhandelte das Pferd. Als er aber mit dem Pferde über eine hölzerne Brücke reiten wollte, ging es nicht hinüber. Run wollte er dem Verkäufer das Pferd zurückzgeben. Dieser aber schützte sich damit, daß er ja dem Käuser den Fehler angezeigt habe. Es frägt sich: was ist Rechtens?

Hat das Pferd eines Scholastikers auch beffen

Rechte und Privilegien?

Wenn Jemand verspricht, daß ein Pferd gut gehen werbe, verspricht er ein factum alienum (eine Handlung, die nicht er, sondern ein britter thun muß)? Nach mehreren bergleichen Fragen schließt Bonacossa seinen Tractat mit solgender Frage: Was
ist Rechtens, wenn einem Pferde der Schwanz abgeschnitten wird, wie mir es im Jahre 1556 begegnete? Ist der Abschneider zur Schadenersetzung
verbunden? Vitalinus antwortete Ja! Und —
fährt er fort — weil dem Pferd der Schwanz
abgeschnitten ist, welcher das Ende des Pferdes ist,
so will ich auch meinen Commentar hiermit schliehen im Namen Gottes des Vaters 2c. 2c.

### 50. Dottor Rau beim Dottorschmause.

Eines Tags war der berühmte Professor juris Dr. Rau bei dem Doktorschmause eines Leipzigers, den man nicht ohne Andetracht seines sehr ansehnstichen Bermögens in Doctorem juris promodiret hatte. Das konnte Rau doch nicht so hingehen lassen, sagte also nach der Tasel beim Abschied: "Herr Doktor, Sie haben disputirt wie ein Schuft, hingegen tractirt wie ein Prinz."

# Bermifchtes.

### 1. Gin feltnes Spipbubenftud.

Ein Tabakshändler vom Lande hatte während bes Pesther Marktes in ein bortiges Magazin die bedeutende Quantität von 800 Centnern Tabaks deponirt. Nachdem acht Tage kein convenabler Käuser sich sand, sagte er dem Hausherrn, in dessen Magazin der Tabak lagerte, daß er verreisen müsse und bat ihn, wenn in der Zeit seiner Abwesenheit ein Käuser sich sinden sollte, den Tabak 8 st. per Centner loszuschlagen, jedoch gegen baare Bezahlung. In der That stellte sich ein Käuser ein, dem der Hausherr den Centner mit 9 st. bot; der Käuser war nach langem Handeln erbötig, 8 st. 30 kr. zu zahlen, mit dem Bez

merken, in 14 Tagen die Waare abholen zu wol= len und bann bas Gange zu berichtigen. Mittler= weile kam ber Eigenthumer bes Tabaks an und brachte einen Raufer mit, mit bem er bereits han= beleins geworben. Der Hausherr fagte, baß ber Tabat ichon verkauft ware. Der Tabatshändler berief sich barauf, bag er bedungen, die Waare muffe gegen baare Bezahlung verkauft werden und er konne jenen Abschluß, ba er bringend Gelb brauche, nicht anerkennen. Der Hausherr, ber baburch bem erften Käufer gegenüber in Berlegen= beit gekommen war, überdieß einen Gewinn von 30 fr. per Centner in Aussicht hatte, wenn es beim ersten Verkauf von 8 fl. 30 fr. bliebe, ben er bem Tabakshändler verabredetermaßen nur auf 8 fl. angab, entschloß fich, ben Betrag bes ganzen beponirten Quantums aus eigenem Beutel zu be= zahlen. Der Tabakshändler hatte es auch nur barauf abgesehen, nahm sein Gelb und verschwand. Die festgesetten 14 Tage mit bem ersten Räufer gingen vorüber und ber Mann, ber bas Angebot von 150 fl. gethan, wollte sich nicht zeigen. Dem Hausherrn ahnte Schlimmes. Er zeigte bie Waare Sachtennern und erfuhr nun, bag ber Tabat taum bas Lagergeld werth fei und bag man ihn burch ein schändliches Complott betrogen habe. Sein Schaben betrug nicht weniger als mehrere taufend Gulben.

#### 2. Abvotat Bebfter und ber Quater.

Ein englisches Taschenbuch für 1847 hat von dem berühmten Advokaten Daniel Webster folgende Geschichte erzählt:

Gin Quater hatte einen Prozes in Rhobe-Island und ging zu Daniel Bebfter, um benfelben zu vermögen, mit ihm bahin zu reisen und feine Sache zu führen. Dann fragte er ihn, wie viel er ihm wohl zahlen muffe. "Ja," antwortete Webster, "ich muß nach Washington reisen wegen Prozesses einer Bersicherungsgesellschaft, bann muß ich nach Cincinnati und febe feine Möglichkeit, Sie nach Rhode = Island zu begleiten, ohne fehr viel einzubugen. Es wurde Ihnen nicht wenig toften, wenn ich mitreisen sollte." - "Wie viel benn wohl?" fragte ber Quater. - "Nun," meinte Webster, "ich achte die Quater; sie find nicht ftreit= füchtig, fangen keinen Prozeß an, wenn fie nicht gezwungen werben; ich wurde aus Gefälligkeit billig sein; wenn Sie 1000 Dollars zahlen, reise ich mit." Der Quater erschrat zwar heftig über bie große Summe, boch war er schlau und ant= wortete: "Viel Geld, aber ich habe bort mehrere Prozesse und will gern 1000 Dollars geben, wenn Sie mir versprechen, auch bie anderen Prozesse bort zu übernehmen." — "Ja, bas will ich nach meinen beften Rraften thun," erwiderte Bebfter.

Sie reiften also getroft mit einander nach Rhobe-Island und ber berühmte Advokat gewann ben Brozeß bes Quaters. Diefer aber ging zu aller= hand Leuten und fagte: "Was gebt Ihr mir, wenn ich ben großen Webster bewege, Gueren Prozeß zu führen?" So betam er von Ginem 300, von einem Anderen 200 Dollars, im Gangen 1250 Dollars, so bak er 250 Dollars Gewinn hatte und bamit die Reisekoften beden konnte. Webster war höchst aufgebracht, als er es erfuhr. "Soll ich hier verliehen werben wie ein Miethaaul?" fragte -er im Unwillen. Aber ber Quater erin= nerte ihn an fein Bersprechen, auch bie anderen Brozeffe, bie er ihm bringen wurde, zu führen, und ba die Sache nun einmal nicht mehr zu ändern war, lachte der Abvokat herzlich über ben fcblauen Streich bes Quaters.

## 3. Originalichreiben an einen Abvotaten.

Sr. Hochettelgeboren dem Herrn Affocat Tritsche.

Es wird Ew. Hochettelgebohren bekannt sind, daß in meiner Ehescheutungssache mich mein Weib Käthe, geb. Mocke, durch ihren Affocaten hat beschultigen lassen, daß ich in den letzten Jahren neben ihr auch noch die Anneliese Birnzweig geslübet habe. Sie muffen mich deßhalb desentüren! denn

1stlich ift es nicht wahr, daß ich mit der Anneliese etwas zu thun gehabt

2tens wenns och wahr wäre, so hatte es mein Weib gar nicht sehen können, weil sie blint ift.

3tens och noch nich hören können, weil sie taub is. Wie hätte sies baher erfahren sollen? und auf blussen Argwuhn hin laß ich mich nicht versschultigen.

Ew. Hochettelgebohren möge biesen Gründen prüffen und mich hierauf bes Weitern vor Gerüchten Dienstichulbig beffenturen, damit ich nicht in Straff und Kosten verfallen. Ew. Hochettelgebohren ergebenster Diener Toffel Baumler, Schöppe.

### 4. Sausdiebsprattif.

Ein Justizbeamter in Berlin besaß in seinem Keller einen nicht unbeträchtlichen Borrath guten alten Rheinweines. Um sich gegen Diebstahl zu sichern, hat er ein nicht leicht zu öffnendes Schloß vor die Thur des Kellers gelegt und die Latten, aus denen die Wände desselben bestehen, enger als gewöhnlich machen lassen, so daß man nicht im Stande ist, durch diese Latten eine der lagernden Flaschen hindurchzuziehen. Dennoch haben Hausediebe Wittel gewußt, um auch ohne Anwendung von Gewalt, welche bei etwaiger Entdeckung eine gar zu hohe Strase nach sich zieht, sich den wohls

verwahrten Wein anzueignen. Sie haben namlich mittelft langer Drahthacken eine Flasche nach ber anbern an die Latten heran und dann die dünnen Hälse der Flaschen so weit als möglich durch die Latten hindurchgezogen. Dann haben sie mittelst eines Korkziehers die also in der Schwebe hängenden Flaschen entkorkt und geleert, so daß der Eigenthümer des Weines, als er nach einiger Zeit seinen Keller besuchen wollte, den größten Theil seiner Flaschen als hängende Leichen vorsand.

## 5. Abweifung eines Bestechungsversuche.

Der Milchhänbler W. aus Lichtenrade hatte in Berlin sein Fuhrwerk auf der Straße allein stehen lassen, ohne sein Pferd abzusträngen. Dieß bemerkte ein Schukmann, wartete eine Zeitlang auf den Milchhändler, stellte ihm, als er zurück kam, sein Bergehen vor und nahm die Brieftasche heraus, um ihn wegen dieser Polizeicontravention zu notiren und zur Anzeige zu bringen. Als W. dieß sah, führte er den Schukmann hinter eine Hausthür, drückte ihm ein Sechskreuzerstück in die Hand und sagte ihm: "Ra lassen Se's man jut sind, drinken Se davor ne Flasche Bier." Der Schukmann fühlte sich durch dieß Anerdieten natürzlich sehr beleidigt, sührte den Milchhändler zur Wache, und gestand letzterer dort seinen Bestechungs-

versuch zu, weßhalb er auch von bem Polizeianwalt angeklagt wurde. In ber Verhandlung ließ fich ber Angeklagte, ber in feinem Coftum als Milch= fuhrmann mit ber blauen Schurze erschien, bahin aus: "Jott, wie konnen Ge woll iloben, beg ich ben herrn Schutzmann mit fon fleenes Jelbftuck habe bestechen wollen. 38 mir bei Jott nich in= jefallen, so wat zu bhun, bet hatte seinen jang anbern Brund, warum ich bes bhat. Sehn Se, bet Frauenzimmer, bie ich uf'n Wagen hatte un bie eejentlich immer babei bleiben follte, war mich von ben Wagen wegieloofen, un hatte, wie bes son Frauenzimmer immer bhut, verjessen, des Pferd abzusträngen. Des war nu freilich unrecht von fie, aber fehn Se, sonne Frau die week boch ben Deibel von Polizeicontraventionen un von Pferbeabsträngen. Man muß in bie Beziehung Jedulb mit ne Frau haben: die lernen nu mal be Jesetze nich, und wenn man fe noch so ville von vortaut. Wie sich das von selber versteht, hatte diesen Man= gel an Absträngung een Schutmann bemerkt. Ru kam aber keener, von ben er hatte meinen Ramen erfahren konnen un anjeschrieben stand er nich an'n Wagen, baber hatte ber arme Mann fo ville Muhe, um mir zu ermitteln; er mußte nämlich in de verschiedene Ladens loofen un fragen, ob mir keener nich kennen bhat, un als mich keener tannte, mußte er febre lange warten, bef mir bes

in be Seele leeb bhat, beg er fonne irofe Bemuhung sich meinetwejen jemacht hatte. Gebn Se, so ville Loofen un Rennen bin ict ja gar nich werth, bet wußte id woll, und ba jammerte mir bes, un ich beschloß, ben Mann, ber vor mir fich fo anjestrengt hatte, zu belohnen. 3ck fagte also zu ihm, als er mir fragte, ob ict et ware, ja ich ware et, un ich fabe meinen Fehler in, un wurde mir beffern, aber da ich mir mal verjallo= pirt habbe, so mochte er man seine Pflicht bhun un mir anzeijen. Wejen feiner Muhe, bie er mit mir gehabt hatte, mochte er aber bes fleene Seschenk annehmen un bavor ne Masche Bier brin= ten. 38 mir nich injefallen, ben Berrn Schutsmann in feinen Beruf abspenftig machen zu wol-Ien, im Jegentheil et freite mir fehre, bag er fon ufmerksammer Beamter war, un biese Freude brachte mir zu den belohnenden Rappel." Auf bie Frage, ob er somit ben Schutzmann bafur habe belohnen wollen, daß er ihn anzeige, erwis berte ber Angeklagte: "Na jewiß habe ich bet bhun wollen; worum foll man nich eenen Beamten in fein Amt unterftuten un ihm zeijen, beg man ihm acht? Des is jeben Burjer feine Pflicht, un also meine och, und wenn ich mal en Fehler bejangen habe, benn freie ich mir immer, wenn mir bie Strafe trifft. Des is mal nich anders. Et jeht nischt über en treuen Beamten; un ich

belohne babrum die Treie, wo ich ihr finde, un wenn fe mir felber en Dhaler toft, wie bes bier bereits voriekommen is. Sehn Se, beg ict ben Mann nich von seine Bflicht abringen wollte, tonnen Se ichon baraus febn, bek ich ihm fo wenig anjeboten habe. En Sechstreuzerstück nehme ick jewöhnlich vor fechs Dreier, un wen et en juter Runde is, och woll vor zwee Froschen, aber bet is och bet höchste. Wie ward ich nun son fleenet Jelb ausjeben, um enen Menschen bamit zu bestechen? Det kleene Jelb kann ich alleene jebrauchen, un benn ware bet och vor ben Schutsman en zu schlechtet Jeschäft jewesen. Born Dhaler hatte er mir schon ranjekriegt, un ich sollte ihm bavor zwee Groschen bieten? Ra bavor bin ich benn boch en zu anständijer Mann, als bek ich mir fo blamiren follte. Des tonnen Ge nich verlangen. Also werben Ge fich aus beg allens überzeugt haben, daß et mir keineswegs babrum zu bhun war, mir loszukoofen, ba hatte ict en iang anderet Stud Jelb nehmen muffen. Ree, et war sehr beeg, un ber Mann war vor mir ieloofen, fo bachte ich mir, er ware von feinen Dienst durschtig, und bes hat mir zu ber Groß= muth veranlaßt. 3cf bin nu mal ne jutmutbige Seele, wat kann ich bavor!" Trot aller biefer Auseinandersetzungen; benen ber Angeklagte ben Musbrud ber Wahrheit zu geben fich bemuhte.

gelang es ihm boch nicht, bas Lachen über ben merkwürdigen Ginwand, ben er machte, zu ver= bergen, ja fein Gesicht wurde immer beiterer, als er ben Schutzmann ben Bergang, wie wir ihn eben erzählt, vortragen hörte und biefer sich bagegen verwahrte, bak etwas anderes als ein Bestechungsversuch gegen ihn gemacht worden. Berschiedene Male unterbrach er ben Zeugen mit den Worten: "I Jott bewahre, is ja nich so, Se haben mir falfch verftanden, lieber Mann, Ge irren fich," ober mit ahnlichen Rebensarten; als er aber borte, bak ber Staatsanwalt bie gesetzliche Strafe ber Beftedjung, nämlich Confiscation bes angebotenen Gelbes und ben vierfachen Betrag beffelben, b. h. also eine Gelbbufe von feche Gilbergrofchen ober eine zehnftundige Gefangnifftrafe beantragte, konnte er sich fast bes lauten Lachens nicht enthalten, griff in feine Schurzentasche, flap=perte mit bem barin befindlichen Gelbe, langte eine Handvoll heraus, gablte feche Silbergrofchen ab und murmelte babei burch bie Bahne: "Na jo ville Jerebe um feche Grofchen, bet hatte ich wiffen follen, nich ben Mund hatte ich ufgebhan vor sonne Rleenigkeit; hier haben Ge feche grofchen. Bor fonne Rleenigkeet lag ich mir nich lumpen, bet verbiene ich jede Minute wibber. Sier is bet Jelb." Der Richter bebeutete ihm natur= lich, nachdem er bie beantragte Strafe über ben

Angeklagten verhängt hatte, daß er nicht hier vor Gericht, sondern an der Kasse dieselbe zu erlegen habe, worauf der Angeklagte unter vielen Entschuldigungen, "daß er des nicht gewußt habe," und mit der Bitte, "es nicht übel zu nehmen, deß er um sonne Kleenigkeet de Herren incomandirt habe," sich aus dem Saale mit klingender Münze, die er in seiner Tasche fröhlich umherhüpsen ließ, entsernte.

(Mug. Gerichte : 3tg.)

### 6. Quittung.

Der Gerichtsbiener eines gutsherrlichen Gerichts bezog jährlich, außer seinem siren Gehalt, noch eine Zulage zur Haltung eines Gehülsen und ein Quantum Haser für sein Pferd. Am Schlusse bes Etatsjahres brachte berselbe die vorgeschriebene Quittung über ben richtigen Empfang des Hasers und der Zulage folgendermaßen zu Papier. "Daß ich dieß Jahr wieder den Roßhaser genossen und einen Gehülsen wie ein Pferd gehalten habe, bescheine

n. R., Gerichtsbiener."

### 7. Was ift er?

Ein Untersuchungsrichter fragte einen Inquisiten: "Was ist er?" — Dieser antwortete: "Alles, Guer Gnaben, aber Speckfnobel am liebsten."

## 8. Berhör vor einem Friedensrichter.

Eine Bruffeler Zeitung ergablt: Gin Domeftit hat seinen Herrn wegen rückständigen zweimonatlichen Lohnes verklagt. Frage bes Richters an ben Beklagten: In welcher Beise ift biefe Person bei ihnen eingetreten? - Antwort: Berr Richter, burch bie Thur. — Frage: Ich frage Sie, in welcher Eigenschaft ift er bei Ihnen eingetreten? - Antwort: Eigenschaften! Er hat nur Fehler. — Frage: Sie verstehen mich nicht. Was that diese Person bei Ihnen? — Antwort: Richts, gar nichts, mein herr! bas ift ein Faulpelz. -Frage: Nicht boch! Ich meine, in welche Stellung war er zu Ihnen versett? - Antwort: Bersett! ja, fast alle seine Kleiber hingen im Pfanbhause. — Frage: Das geht uns nichts an. Ift er von Ihnen als Domeftit bezahlt worden? - Antwort: Nicht boch! Gie sehen ja, baß er nicht bezahlt ift; wie wurde er mich fonft hieher citirt haben, um fein Gelb zu bekommen. — Rachbem ber Richter bieg Geftanbnig mit fo vieler Dube erhalten, verurtheilte er ben herrn, bem Kläger 20 Francs au zahlen.

# 9. 3mei Studlein von Sartine.

Der junge Lafleur ward von feinem Bater in Beschäften nach Paris geschickt, und einem Ontel während seines Aufenthalts baselbst angelegentlich empfohlen. Der Bater tannte bie Gefahren, benen ein junger Mensch in Baris ausgesett ift, und bat baber feinen Bruber in einem Briefe, bie ge= naueste Aufsicht über ihn zu haben. Der Onkel ließ seinen Reffen ben Brief lefen, und ermahnte ihn, ben Ermahnungen, die ihm fein Bater mit auf den Weg gegeben, in allen Studen Folge gu leisten. "Das werd' ich gewiß," antwortete ber junge Mensch; "und bamit Sie feben, lieber Ontel, baß ich gar nicht Willens bin, auszuschweifen, fo übergebe ich Ihnen hier 200 Louisbor, die ich mit= gebracht habe, aber jest noch nicht brauche." -Schon, sagte ber Ontel; fie sollen bei mir so ficher fein, wie im Himmel. Soll ich Dir aber nicht etwa eine handschrift barüber geben? - "Wozu?" versette ber Jüngling. "Sie sind mir Sicherheit genug." — Der Onkel freute fich, wie es schien, über bieses Zutrauen, und man ging vergnügt aus einander. Der junge Lafleur hielt Wort. Er hielt mit einigen und fünfzig Thalern, die er zurudbehalten hatte, fo gut haus, baß fie einen vollen Monat ausreichten. Bahrend biefer Zeit besuchte er seinen Ontel zu wiederholten Malen;

allein er erwähnte bes niebergelegten Gelbes nicht, weil er es noch nicht brauchte. Endlich ging fein Geld aus, und er bat ben Alten, ihm einen Theil ber 200 Louisbor herauszugeben. "Welcher zweihundert Louisbor?" fragte biefer mit Erstaunen. Der junge Mann erklärte fich, aber ber Ontel spielte ben Erstaunten fort, behandelte ihn wie einen Träumer, brohte, und warf ihn endlich als einen Betrüger zur Thur hinaus. Bornig über biefen nieberträchtigen Streich, lief Lafleur nach Saufe und erzählte ben Vorfall feinem Sauswirth: In ber Site wollte er zu bem Konig felbft. Der Hauswirth migrieth ihm biefen Schritt, ber ihn viel koften, und boch vielleicht nichts helfen wurde. Wollen Sie sich rathen lassen, sagte er, so geben Sie zu bem Polizeilieutenant Sartine. Wenn Giner helfen tann, so hilft ber gewiß. Lafleur ging zu Gartine, und erzählte ihm ben Borfall. Sartine schüttelte anfangs ben Ropf, ba er fah, baß ber Kläger weber eine Sanbschrift noch Beugen hatte. Inbeß schloß er bald aus seiner ehr= lichen Miene und aus ber Runftlosigkeit seiner Erzählung, daß er Recht habe. Er bat ihn also, in ein Rebenzimmer zu treten, und ließ fogleich ben alten Betrüger rufen. Diefer tam und Gar tine fing fehr höflich an: Lieber Berr Lafleur, ich tenne Sie als einen braven redlichen Mann. Denten Sie fich mein Erstaunen, als heute Ihr

Neffe tommt, und eine Rlage anbringt. Bermuth= lich wiffen Sie schon. - D ja! fiel ber Alte ein: und ich werbe barum anhalten, bag man ben Burschen einsperrt. Erft zwei Monat in Paris, und schon fold ein abgefeimter Gaudieb. — 3ch halte ihn felbst bafür, erwiberte Sartine; allein fo evident be Cache ift, so muß ich ihr boch bie gerichtliche Form geben, um Sie völlig zu sichern. Wollen Die nur fo gut fein und ein fleines Billet schreiben, bas ich Ihnen bittiren will? — Mit Bergnügen. — Der Alte setzte sich und Sartine biftirte : "Meine liebe Frau, es ift Alles ent= bedt. . . " "Rein," fuhr ber alte Gauner auf, "bas werbe ich nimmermehr schreiben." - "Es ift ja nur ein Spaß," verfette Sartine, "und wir werben so Ihren Reffen gewiß und auf Ginmal entlarven." - Der Alte tonnte nichts einwenben, und Sartine biftirte weiter: "3ch bin bei Sartine. Schicke mir fogleich bie 200 Louisbor von unserm Reffen." Nun noch Ihren Ramen barun= ter, und wir find fertig. Der Alte weigerte fich lange, zu unterschreiben. Da aber Sartine außerte, bieß komme ihm fast verbächtig vor, so unterschrieb er endlich mit zitternber hand. Sartine nahm bas Billet, und rief einen Bedienten, um es fortzuschicken. Run ftieg bie Angft bes Alten auf's . Höchste, und er wandte Alles an, bas Billet wieber in feine Sande zu befommen. Befonders berief

er fich auf fein Gewiffen, bas ihm nicht erlaube, feiner Frau einen tobtlichen Schreden zu verurfachen. "Gi," fagte Sartine, "marum follte fie benn erschrecken? Wenn fie Ihr Billet gelesen bat, wird fie fagen: Mein Mann hat getrunten, ober nicht ausgeschlafen. Ich weiß teine Gilbe von ben 200 Louisbor. Und fo find Gie ben Augenblick gerechtfertigt. — Der Bediente ward also fort= geschickt, und Sartine verließ ben Alten auf eine halbe Stunde. Diefer fah fich kaum allein, als er schon mit guter Manier zu entwischen suchte. Die Gerichtsbiener verwehrten ihm aber bich, und er mußte gebuldig ausharren. Endlich trat Sartine wieder in's Zimmer. Der Alte beklagte fich über die Unverschämtheit seiner Leute, die ihn nicht batten fortlaffen wollen. Sartine entschulbigte biek noch, als ber Bebiente zurücktam. "hier," fagte er, "schickt Mabam Lafleur die 200 Louisbor. Als ich ihr bas Billet gab, rief fie: Jesus Maria, ich habe keine Schulb. Ich fagte gleich, es wurde nicht unentbeckt bleiben." - Der Alte ftand wie vom Donner gerührt. — "Gehen Sie biegmal," hub Sartine an, "ich will Sie nicht ber Schanbe aussetzen, vor Ihrem Neffen als ein entbeckter Betrüger bazusteben. Aber nicht wieber folch ein Studden! Sonft erwartet Sie bie Galecre!" Der Alte war froh, so auten Raufs bavon-zu kommen; ber junge Lafleur aber betam fein Gelb wieber, Boblgelaunter Doctor turis. 13

und blieb Zeitlebens ein Bewunderer von Sarstine's Scharffinn.

Eine andere ebenso lustige Historie wird von

Sartine erzählt:

Ein Frember in Paris ließ fich eines Abends von einem jungen Savonarden nach Sause leuch= ten. Der Junge erbot sich, ihm auch bas Licht in seinem Zimmer anzugunben, und während ber Frembe fich auskleibete, erzählt er ihm eine Schurre nach ber andern. Endlich empfahl fich ber Junge, und ber Frembe schloß hinter ihm zu und legte fich nieder. In der Nacht hörte er auf dem Flur ein entsetzliches Ratengeschrei. Da es nicht aufhörte, ftand er auf, nahm einen Stock, schloß bie Thur auf und scheuchte in allen Winkeln bes Flurs umber. Hierauf warb es ftill und ber Frembe schlief ruhig wieder ein. Als er am Morgen aufstand, vermißte er Borse und Uhr. Er kannte Sartine fcon, ging fogleich zu ihm, und erzählte ihm die Geschichte. "Rommen Sie morgen Mittags um 12 Uhr wieber zu mir," fagte Sartine. "Bielleicht kann ich Ihnen bann Ihren Dieb nachweisen." Sobald ber Frembe fort mar, ließ Sartine ben erften beften Savonarbenjungen aus bem Biertel, wo ber Frembe wohnte, rufen, und fagte zu ihm: "Bor', Buriche, ich will über= morgen meinen Freunden in einem Garten eine Lust mit euch machen. Ich weiß, ihr tonnt allerlei

Runfte. Bas tannft bu fur eine?" Der Junge fagte, er konne vortrefflich auf bem Kopfe stehen, barauf nannte er andere, die diek und das könn= ten. Enblich ward auch einer erwähnt, ber mit bem Munbe einen folden garm machen könnte, als wenn eine Menge Raten sich biffen. "Gut," fagte Sartine, "bringe fie Alle morgen um 12 Uhr her; ich will bann weitere Abrede mit euch neh= men." Tags barauf um 12 Uhr tam ber Frembe, und gleich barauf alle bie Knaben, vor benen Sartine ben Fremben in ein Seitenzimmer verbarg. Jeber Knabe mußte nun sein Runftstud machen; und ber Fremde hörte endlich mit Er= ftaunen bas nämliche Ratengeschrei, bas ihn aus bem Schlafe geweckt hatte. Er trat also rasch in bas Zimmer, wo Sartine mit ben Knaben war, und erkannte in bem Ratenvirtuosen sogleich ben Burschen, ber ihm nach Hause geleuchtet hatte. Sartine bedrohte ihn, und ber Knabe gestand ben Diebftahl.

### 10. Gine Bürgermeifterwahl.

Gin gewaltsamer Scherz traf ben Rath und bie Bürgerschaft von Dessau bei Gelegenheit einer Bürgermeisterwahl. Leopolb von Dessau wollte sie auf einen seiner Günstlinge lenken, einen Franzzosen, Namens Bonasor, ber in Dessau Postbeamter,

aber sehr unbeliebt war; er burfte beshalb keine Stimme hoffen, während Leopold von Dessau sie ihm alle verschaffte. Das machte er so: Bei der Wahl nahm er selbst den Vorsits und befahl den wählenden Nathsherren, ihm die Stimmzettel verssiegelt abzugeben. Er saß vor dem Kaminseuer, und als die Stimmzettel beisammen waren, griff er einen heraus, las mit lauter Stimme "Bonasfor" und warf den Zettel in's Feuer; so den zweiten, so den dritten und so fort, dis zum letzten. So war Bonafor einstimmig zum Bürgersmeister gewählt. Die Rathsherren dachten Ansfangs, es hätten ihn wirklich Sinige gewählt, dis es endlich, als er von Allen gewählt ward, herausstam, daß ihn Keiner gewählt hatte.

#### 11. Gensbarmen auf bem Baum.

In Frankreich kann Jebermann jagen, wer sich einen Jagbschein gelöst hat. Zwei Gensbarmen streiften in ber Nähe von Balenciennes im Felbe umher; endlich erblickten sie einen Mann mit einer Flinte. Sogleich gingen sie auf benselben zu; ber Jäger schien zu fliehen. Nach einer Bierstelstunde waren sie so nahe an ihn gekommen, daß sie ihn zu ergreifen hoffen konnten; in diesem Augenblicke kletterte aber der Mann schnell auf einen Baum. "Kommen Sie herunter!" riesen

bie Bensbarmen, aber er antwortete nicht, fie brobeten, nicht von ber Stelle zu weichen, bis er berunter komme; er aber 20g gang rubig ein Frühftuck aus ber Nagbtafche und fing an zu effen. Das war ben Gensbarmen boch zu arg, und einer versuchte auf ben Baum zu klettern, was ben Obenfigenden nicht hinderte. "Im Ramen bes Gefetes Ihren Jagbichein," polterte ber Gensbarm, indem er den Jager anfaste. Diefer reichte rubig ben Schein hin. "Er ist ja in Ordnung." — "Freilich," antwortete ber Jäger. "Warum liefen Sie benn so schnell bavon?" — "Habe ich Ihnen gefagt, bağ Sie mir nachlaufen follen ? — "Warum kletterten Sie auf ben Baum?" - "Ich pflege hier zu frühstücken und habe Sie nicht aufgefor= bert, herauf zu tommen." - "Warum fagten Sie aber dieß Alles nicht vorher?" - "3ch pflege nicht eber zu antworten, bis man mich fragt."

## 12. Spanisch.

Im Land hispanien wurde vor nicht zu lans ger Zeit ein Spithube erwischt, als er eben ein Muttergottesbild-seines Schmuckes entledigen wollte. Der Richter fragte ihn: "Was kann er zur Milberung seines Verbrechens aufführen? Hat er es aus Armuth gethan?" — "Nein," antwortete kaltblütig der Dieb; "aus Politik, weil ich gleich

einer hohen Obrigkeit für die Einziehung der Rirchengüter zu Gunften der Staatsburger bin."

### 13. Der Schlachter und ber Abvotat.

Gin Schlachter zu London besuchte feinen Freund, ben Abvokaten, um ihn wegen folgender Sache um Rath zu fragen. "Gine Dame betrat gestern," so erzählte der Schlachter, "meinen Laden, um ein recht schönes Stuck Ochsensleisch zu kaufen, beftimmt für ihres Gemahls Mittagstisch. Ihr Lieblingshund, ber fie begleitete, vergeffend Recht und Schicklichkeit, zog von bem Tisch ein Stud Fleisch herab, und es auf ben Dielen umberschlei= fend, beschmutte er es mit Sand. Ift die Dame gehalten, mir das Fleisch zu zahlen und wenn, wie viel kann ich forbern?" Der Abvokat fragte, ob die Dame eine gute Runde fei, und als ber Schlachter dieß bejahte, fuhr er fort: Ich wurde Euch als Freund rathen, die Zahlung der 75 Ct., welche bas Fleisch kostet, nicht zu erzwingen, weil, wenn Ihr barauf beständet, Ihr nicht allein bie Rundschaft ber Dame, sondern auch vielleicht die ihrer Freunde verlieren könntet. Wenn Guch aber einmal ber Mann biefer Dame in ben Weg tommt, so köffnt Ihr diese Gelegenheit benuten und in höflicher Weise ihm die Sache erzählen; gewiß, er wird Guch Guren Schaben erfeten. "Wahrhaftig, Sie haben Recht. Ich will gleich Ihren Rath befolgen und nehme mir bie Freiheit, Ihnen mitzutheilen, bag Ihre eigene werthe Frau Gemahlin es war." Der Abvokat, obgleich sichtbar auf die= fen Ausgang nicht gefaßt, machte gute Miene zu bofem Spiel und zahlte lachend 75 Ct. Der Schlach= ter ging schmungelnd nach Saufe, stolz barauf, bem Abvotaten eine Rafe gebreht zu haben. Er er= gablte seinen pfiffigen-Streich triumphirend bem Nachbar, Conditor, Gewürzfrämer, Apotheker, und biese stimmten in seinen Triumphgesang mit ein. Den anbern Morgen ftand ber Schlachter, fein Pfeifchen bampfend, in seiner Thur, als fich ber Brieftrager naht und ihm ein Schreiben guftellt. Er erbricht es; ein Schreiben von feinem Freund, bem Abvotaten, und enthielt eine Rechnung: "Für-Rathertheilung 1 Pfund 1 Schilling."

### 14. Gefuch um einen Titel.

Gehorsamft ergebenfte Bitte des Un= terzeichneten an Sc. Wohlgeb. den Herrn • Staatsminister.

Nichts besto ungeachtet ich mit bieser Bittschrift lange zu säumen gezögert habe, sehe ich mich boch endlich genöthigt, bieselbe an Ew. Wohlgeboren abzusenben mit ber Bitte, bieselbe unterthänigst in Berücksichtigung zu nehmen. Nämlich ich kann

gottlob von Renten leben und meine Tochter hat icon mehrere Jahre ein Berhältniß mit bem Serrn von Griefentat, ber von Abel ift; bagu tommt noch, daß ich zu ben höchst Besteuerten gehöre und mein Badergefchaft nicht mehr felbft treibe, fonbern gottlob nicht mehr nöthig habe, weil ich burch Tren und Redlichkeit jett von bem Meinigen leben fann und im Sommer auch von meinem Gute leben kann und voriges Jahr mit meiner ganzen Familie auch einen Monat in Wiesbaben verlebt habe. In Waffernoth und Feuersbrunft hab' ich mich ftets ausgezeichnet burch Gelb und gute Worte und erfülle meine Bürgerpflicht, sowohl was bie Stadtarmen betrifft, als burch Erziehung meiner Kinder, wodurch ich voriges Jahr (1848), als allen Bäckern nächtlicher Weise fammtliche Fenfterscheiben bemolirt worben find, burch Boppu= larität gänglich verschont geblieben bin. Ich bitte also Ew. Wohlgeboren gang ergebenft, mich in Betracht bes Borbergebenben mit einem Titel zu bebenten. Commerzienrath ware mir fehr lieb, weil ein Better zu mir im Preußischen auch einer ift und bei Beitem nicht bie Fähigkeiten hat, die ich mir zu befiten nicht unbescheiben zu sein schmei= deln barf, und bieg auch einen Ginbrud auf meine Mitburger hervorzubringen gewiß zu unterlaffen nicht ermangeln wird, wenn übrigens Em. Wohl= geboren zum Commerzienrath feine Reigung haben,

fo bin ich weit entfernt, Em. Bohlgeboren in bie= fer Beziehung meine unmaßgebliche Meinung vor= schreiben zu wollen, sondern kommt Alles auf Ihnen an, was Ihnen vor ein Titel angenehm ift. Lieb ware es mir aber, wenn ein Rath baran ware. Indem ich hoffe, von Ew. Wohlgeboren bie unterthänigfte Befriedigung meiner Bitte gu gewähren, will ich keinen Anstand nehmen, nur bie Bemerkung noch zu erlauben, baß fehr viele angesehene Bersonen sowohl beim Justigfach als beim Militar und auch unter meinen Burgern aut bei mir angeschrieben find, und von weitem icon ben hut vor mir abziehen, was Em. Wohlgeboren schon verstehen werben. Umsonft ift ber Tob, Ew. Wohlgeboren! und es kommt mir auf ein Prafent gar nicht an; benn ich habe gottlob nicht nothig, Pfennigfuchser zu sein. Em. Bobl= geboren verstehen mich. - In ber Erwartung, meine gehorsamste Bitte zu befriedigen, zeich= net mit

> treuer Sochachtung und Ergebenheit Chriftian Beter Schrotkorn.

Nachschrift. Ich barf nicht unterbrücken, bie Bemerkung zu unterlassen, bag es mir sehr lieb ware, wenn ber Titel bis zum britten bes nachsten Monats ankame; bann kame er zu bem Na-

menstag meiner Frau, welcher eine große Ueberraschung damit geschieht und sehr ehrgeizig ist.

(Carnevalszeitg.)

# 15. Rothe Pappolizei.

Wie streng das Polizeigebahren des rothen Regiments gewesen, mag aus einem Zeugniß hersvorgehen, welches die Turner zu Edesheim in der Rheinpfalz ausgestellt haben: "Der Emma N. aus N. wird hiermit attestirt, daß sie von den Turnern arretirt, genau visitirt und nichts Versdächtiges an ihr befunden worden ist. Dieselbe ist daher ungehindert weiter passiren zu lassen.

Cbesheim, ben 14. Mai 1849."

## 16. Gin seltner Abvofat.

Zwei verwandte Familien in Paris hatten sich bitter verseindet, und wollten einen Prozeß gegen einander beginnen. Zufällig trasen von der einen Seite zwei, von der andern drei Personen bei dem nämlichen Advokaten zusammen, welcher sie in seinem Saale vereinigte und folgende Ansprache an sie hielt. "Sie sind Verwandte und wollen prozessischen? Geld und Zeit verlieren? Hören Sie mich einmal. Jede Partei muß einen Abvokaten haben und ihm wenigstens 50 Francs zahlen,

macht 100 Francs. Sie werben von jeber Seite ein Dupend Zeugen (à 2 France) zu zahlen haben, macht 48 Francs. Sie werben, wie die Sache fteht, jeder zu einer Gelbstrafe von 25 Francs verurtheilt werben, wie es in biefen Fällen üblich ift, macht 50 Francs. Darüber werben fie einen Monat oder sechs Wochen verlieren. Berdruß mit ben Zeugen, zu Hause, vor Gericht, Laufereien und bergleichen haben, und sich muthwillig zu Tobe ärgern. Treten Sie an das Fenster. Das Better ift herrlich, die Melonen-find reif, Bein= trauben, Obst. Wildpret, Alles ift zu haben! Dort fteht eine Reihe Fiater, fteigen Gie alle fünf ein, fahren Sie nach St. Cloud ober anders wohin, an= fanglich werben Gie ein bischen fteif, genirt fein, bas gibt fich, speisen Sie zusammen, trinken Sie Champagner, Raffee zusammen; Sie werben sich ausgleichen, und wenn Gie babei nicht wenigftens bie Balfte gewinnen, fo beigen Gie mich einen Gfel." - Zwei Minuten barauf fagen bie funf im Wagen und bankten mit ber hand noch von weitem einem Abvokaten, welcher allerdings für bas achte Weltwunder gelten fann.

# 17. Beld = Regozen.

Bei dem Gerichte zu A. war im Jahre 1818 eine Untersuchung anhängig, welche zu jener Zeit

großes Aufsehen machte. Bei ber Vernehmung eines Zeugen stellte ber Untersuchungsrichter an benselben die Frage: Haben Sie mit dem N. N. (dem Angeschulbigten) schon mehrere bergleichen Gelb=Negozen gemacht? Der aktuirende Stadtgerichtsschreiber, welcher nicht sonderlich gut hörte, schrieb aber: Haben Sie dem N. schon mehrere dergleichen goldene Hosen gemacht.

## 18. Studiofus vor Bericht.

Richter. Wie heißen Sie? Stubent. Blasius Zipfelmann. Richter. Ihr Stand? Stubent. Studiosus theologiae. Richter. Ihr Alter? Student. Pfarrer in Roßbach.

# 19. Anfeben bes Richters.

Man hat mancherlei Wege eingeschlagen, ben Beamten größeres Unsehen zu geben, aber ben sonberbarsten schlug die alte Soester Gerichtsordenung ein, in der es heißt: "Der Richter soll auf seinem Richterstuhle sitzen wie ein grießgramisger Löwe, und den rechten Fuß über den linkenschlagen."

# 20. Dupirte Juftig.

Ein Alterthumsforscher kehrte von Rairo nach Baris gurud, und brachte eine Mumie mit, bie seinen Bermuthungen nach gegen 3600 Jahre alt Der Landfuhren überbruffig, nahm ber Belehrte in Fontainebleau ein Boot, welches ihn gefund und wohlbehalten in Baris absette. Der Antiquar, von bem Berlangen beseelt, seine Frau wieber zu feben, bie eben feine Antiquitat mar. lief eiliaft seine Sachen auf eine Trage legen, aber die herrliche Mumie ließ er in bem Schiffe gurud. Die Bollbeamten untersuchten bas Boot, fanden in bemselben einen Kasten von sonderbarer Form, und vermuthend, bak er nichts anderes enthalten tonne, als Contrebande, liefen fie ibn öffnen. Aber was erblickten fie? Gine Frau, bie mit engzusammengezogenen Leinwandstreifen um= wickelt war. Ohne Zweifel war sie bas Opfer eines eifersuchtigen Geliebten, eines geizigen Erb= ichleichers. Der Bolizeicommiffar, ber fogleich ber= beigerufen wird, erscheint in Begleitung zweier aeschickten Chirurgen, bie nicht beffere Archaologen waren, als er felbft. Das Berbrechen ift erwiefen; es werden species facti aufgenommen und bie Leiche nach bem Tobtenhause gebracht, bamit Freunde und Berwandte fie erkennen tonnen. Die erschienen, wie man benten tann, nicht, aber ber

Gelehrte kehrte am andern Tage zu dem Hafen zurück, seine theure Mumie zu holen. Hier eben hatte der kluge Commissär seiner gewartet; drei Bolizeidiener verhafteten ihn, und er wurde vor den Laterneninspektor geführt, der auch nicht klüsger war, als der Commissär.

Ah, da seid Ihr ja, Bursche, rief er, hab' ich

Euch endlich?

Wollten ber Herr Commissär mir wohl er= klären?

An Euch ist es, alle Umstände des Mordes zu erklären, den Ihr begangen habt.

3th, einen Morb begangen?

Ober bessen Mitschuldiger Ihr wenigstens seib? Der Teufel soll mich holen ober Sie träumen am hellen Tage, Herr Commissär.

Ich traume, ba man bas Opfer bei Euch gefunden, erstickt und in einem Kaften verschlossen,

wie es ber Berbalprozeß fagt.

Was, ist es nichts als bas? sagte ber Antiquar, ber sogleich auf ben Gedanken kam, sich über

ben Commissar luftig zu machen.

Ich rathe Euch noch einmal, ernsthaft zu bleisben; ein Berbrechen, vor dem man beben muß!
— Man antworte. Wer hat das Mädchen in den Kasten gethan, in welchem sie gefunden wurde?

3ch, herr Commissar.

Schreiben Sie, Alktuar! — Wer hat sie von

bem Kopf bis zu ben Füßen mit Leinwand um= wickelt?

Auch ich, achtungswürdiger Herr Commissär. Schreiben Sie, Herr Aktuar, daß er das Bersbrechen eingesteht.

Der Ausbruck ift ftark. \*

Sollte es etwa eine verdienstliche Handlung sein? Wie alt war bas Mädchen?

Etwa 19 Jahr.

Aus welchem Lande?

Aus Memphis in Egypten, glaube ich.

Ein armes Mädchen so weit herkommen lassen, um sie zu ermorben! — Wie lange ist sie tobt? Etwa 2650 Jahr.

He! was? Wollt Ihr Eure übel angebrachten

Spage ichon wieber beginnen?

Keineswegs, ich kann betheuern, daß die Verftorbene unter einem der Pharaonen lebte.

3ch werbe Euch Sanbickellen anlegen laffen.

Nein, Herr Commissar, das ginge über den Spaß hinaus, und um selbst wieder den Ernst zu beginnen, muß ich Ihnen gestehen, daß Sie außersordentlich unwissend sind. Wo stammen Sie denn her, daß Sie keine Ahnung davon haben, seit zwei Tagen den angeblichen Mord einer egyptischen Mumie zu instruiren?

Giner Mumie?

Ohne Zweifel, mein herr. - Und wenn Sie

Ihr Berhör nur mit einiger Bernunft begonnen hätten, wurden Sie wissen, baß Sie mit dem Grasfen von T.... sprechen, Mitglied der Academie der Wissenschaften und schönen Künste.

Ach, Berzeihung, Herr Graf, tausendmal Ber-

zeihung! Möchten Gie vergeffen. . .

Ich vergesse Alles; aber geben Sie mir meinen Leichnam zuruck, und tragen Sie Sorge, sich künftig nicht mit Barbieren einzulassen, die unswissend genug sind, bei dem Gutachten über den Tod eines Menschen sich um 3000 Jahre zu versrechnen.

## 21. Geltfames Binbernig.

Richter. Ihr mußt nun Eure Aussage eidelich bekräftigen. Hebt die rechte Hand auf!
Bauer (hält die linke Hand in die Höhe).
Richter. Die rechte, hab' ich gesagt.
Bauer. Erlooben Se, das kann ich nich.
Richter. Warum denn nicht?
Bauer. Ich bin von Jugend auf links geswöhnt.

# 22. Die gestohlenen Stiefel.

Der greise Stuhlrichter (indem ihm ein Zigen= ner vorgeführt wird, ber einem Bauern ein Paar

Stiefel geftoblen). Ru, verfluchter More! bas ift boch zu arg. Ich wurbe noch nichts fagen, ware es ftrenger Winter, aber jest, mitten im August, wo auch unser Giner blosfüßig geben konnte, ba ift es boch nur eitel Uebermuth und Diebsluft, einem armen Mann bie Stiefeln gu ftehlen!"

Bigeuner (fich verbeugend und unterthänigft). "Geftrenger, gnabigfter Berr Bater, im Binter, wenn die Bauern die Stiefeln an ben fugen haben, fle zu ftehlen, bas mare zu große Aufgabe; jest muß man fie nehmen, wenn fie biefelben zu Saufe

fteben laffen!"

## 23. Das Fattum.

Brafibent. Der Angeklagte bier ift beschulbigt, ein Ralb geftohlen zu haben, und Gie follen hieruber als Zeuge verhört werben. Sie haben ben Zeugeneid bereits geleiftet, nun ergahlen Gie mir, was Gie von bem Fattum miffen.

Bauer. Ja, ich fann nit mehr fagen, als baß ich bas Faktum gesehen hab' und baß es ift

gestohlen worden.

Prafibent. Saben Sie weiter nichts mehr

au erinnern?

Bauer. Ja, herr Prafibent, ich mocht' nur noch erinnern, bag es tein Fattum mar, fondern a Ralb!

Bobigelaunter Doctor juris.

# 24. Erfat ber Tortur.

Als in Sachsen weiland die Folter abgeschafft ward, und der Justizbeamte zu \* das betreffende Mandat gelesen hatte, rief er seinen Amtsfrohn, ihm die verkehrte Neuerung, wie er sie nannte, mittheilend. Dann entließ er ihn mit den Worsten: "Se. churfürstliche Durchlaucht wollen nun einmal die Canaillen nicht mehr torquiren lassen; darum schafft eine tüchtige Karbatsche an; wie soll denn sonst die Wahrheit an den Tag kommen?"

# 25. Beit jum Bartwachsen.

"Aber Herr Rohrmaier, wenn man vor Gericht erscheint, sollte man boch wenigstens rasirt sein."

"Was, nicht rasirt (greift an's Kinn)? Wahrshaftig, Herr Kreisrath, tüchtige Stoppeln! Aber sehen Sie, ich habe mich wirklich um sieben Uhr Worgens rasirt, da Sie mich auf acht Uhr vor Gericht bestellten. Zetzt ist's halb zwölf Uhr, daß ich vorkomme, und da ist mir unterbessen der Bart wieder gewachsen."

### 26. Gutes altes Recht.

Es sind die Bürger und Insassen ber alten Stadt Glurns im Bintschgan von je berühmt ge-

wesen ob ihrer Gerechtigkeitsliebe; davon gibt schon einen schlagenden Beweis jener weltbekannte Brozeß vom Jahre 1519, welchen sie mit ihren Teldzmäusen führten, und diesen einen Fürsprecher beisgaben, auch den billigsten Abzugscontract mit den Thierlein eingingen.

In dieser selben Stadt lebte in unseren Tagen ein stattlicher, woblbeschlagener Hausknecht, ber in der besten Herberge des Ortes die einträgliche Ge= waltherrschaft im Stalle führte, welche biesen Major domus nach gutem Brauche zufällt, und ihnen Bin= sen und Ehrengaben und zehnerlei Sporteln ein= bringt von Anhrleuten, Landkutschern, Hen= und Stroybauern, Roghandlern und ähnlichem Volke. Derlei angesehene Dienstmannen befleißen sich ba= her auch eines ihrer Würde entsprechenden Prun= kes in Kleidung und Put, wozu sie neben sehr blank gewichsten hohen Stiefeln und einem rothseidenen Parapluie, einen dicken silbernen Ring, eine silberbeschlagene Maserpfeife und vor Allem einen ungeheuren, blauen, feintuchenen Mantel mit doppeltem Rragen rechnen, welches Rleidungs= ftud eigentlich ihre festliche Umtstracht ausmacht. und daher bei Site ober Kalte an allen Feier= tagen getragen wirb.

Im Bintschgau, wo es, wie die Leute dort selsber sagen, acht Monate lang Winter und vier

Dis John Grande

Monate talt ift, mag ein foldes Prachtftud icon weniger als ein Luxusgewand gelten, und ber Rokl-Martin konnte für keinen Berichwenber ausge= schrieen werden, als er am Michaelismarkt von einem Juben Tuch zu einem neuen Mantel einhanbelte, ba er biesem obenbrein seinen alten auf Abschlag baran gab. — Mit bem schönen, glanzenben Zeuge ging er zum Schneiber Panfraz, welcher als ber tunbigfte Scheer= und Rabelführer gilt im gangen Umfreis ber Glurnfer Ringmauern, und betraute biefen mit bem Auftrage, ihm bis Martini einen Mantel anzufertigen, ber feines Gleichen nie gehabt hatte, fo lange es einen Rögl-Saustnecht und blaue Mantel gibt. Der geehrte Meister versprach bas Niegeschene zu leisten und jo ging einstweilen Martinus in ber turgen Jacke fröhlich umber, trot ber unfanften Oftoberlufte, es konnte ihn auch gar nicht frieren, ba ihm im Weiste ber stolze Mantel fir und fertig um bie Schultern bing. Wenn er mahrend ber Zeit bem Meister Bankrag begegnete, fragte er immer: "Wird er ein wen'g fauber, mein Mantel?" und ber ant= wortete: "Ich hab' selbst in Augeburg und in Baffan nie fo ein Stuck unter ber Sand gehabt." Sechs Wochen waren um, ber Sonntag vor Martini glücklich erwartet, und nach gutem Schneiber= gebrauch erschien auch ein turges Viertelftundchen, che es zur Rirche zusammen läutete, ber Bautrag mit dem sorgsam eingewickelten Prachtstücke vor bem Saustnechte im Röfil.

Als nun ber Schneiber mit ausgespannten Armen und einem seinen kunstlerstolzen Lächeln bas faltenreiche Ehrenkleib vor ihm ausbreitete und die Sonne spielen ließ auf der spiegelglatten Appretur desselhen, da lachte der Martin mit dem ganzen Gesichte, und wandte sich, um mit beiden Armen zugleich hineinzusahren, in die verklärende Hülle, durch die er sich als die Zierde aller Haussknechte in Glurns und Mals, ja sogar dis Nauders auf und bis Meran abwärts zu betrachten vollkommen berechtigt war.

Doch siehe da: seine Arme konnten nirgends unterschlüpfen, er fand keine Deffnung, und sagte endlich: "Habt Ihr mir etwa die Armlöcher zusgenäht, daß ich nirgends durchkomme?"

Der Schneider dagegen fragte nicht ohne einige Ueberraschung: "Armlöcher? — Mit Erlaubniß, ich habe nie gehört, daß man Armlöcher macht, wo keine Aermel sind."

"Ja, — was? — Hat mein Mantel benn keine Aermel?" — "Nein, er hat keine," entgegnete bem Berblüfften ber Meister mit vielem Gleichsmuth. Desto ungeberdiger schrie ber Andere: "O du verwunschener Geisbock, warum hast du keine Aermelsgemacht? Da möchte einer doch gleich vor Groll und Aerger ans allen neun Häuten sahren!"

"Das Zeug reichte nicht bazu — und weil Ihr nicht expresse Aermel begehrt habt, machte ich eben keine, was auch die neueste Mobe ist."

"Wie, — nicht genug Tuch hättest bu gehabt? — Lüg', Schneiber, lüg'! Die Hälfte bavon haft bu in die Hölle fallen lassen, sechs Aermel könnte ber Mantel haben, wenn du mich nicht über's Ohr gehaut und sechs Hosen für beine Buben

daraus gepfuscht hättest!"

Bei diesen ehrenrührigen Reden stellte sich das Meisterlein aber auch auf die Beine und schüttelte mit großem Interesse solche Zumuthungen von sich ab, und nach langen, erläuternden Herzergies fungen forderte er den ergrimmten Hausknecht heraus, ihm zu beweisen, daß man aus dem einzgehändigten Zeuge einen Mantel mit Aermeln hätte machen können.

"Recht muß sein, — bas Gericht soll entscheis ben," schloß er, — "und wir werden sehen, wer ben Kürzern zieht." —

"Ja, das werden wir sehen. Ich will meinen Mantel mit allen zwei Aermeln oder gar keinen," trotte der Rößl-Martin.

In der That stund am nächsten Gerichtstag der Letztere vor dem Bureaugitter des Herrn Land=richters, legte ihm den Mantel in einem Kissen=überzug mitten hin auf die Akten und sprach dazu: "Gnaden Herr Nichter, ich thät halt schön bitten,

baß Sie mir sagen, ob mein Mantel nicht zwei Aermel haben muß, wie sich's gehört, und ob ber Schneiber Pankraz nicht ben Prozeß verspielt?"

Darüber getraute sich aber bet all' seiner Gelehrsamkeit der Beamte bennoch kein Urtheil ex
abrupto abzugeben, nahm indessen hergebrachter
Maßen den Rößl-Martin und auf bessen ausbrücklichen Wunsch auch seinen Mantel zu Protokoll und versprach die Streitsache zu ihrer gehörigen Entscheidung zu bringen. Sosort ward auch
der Weister Pankraz vorgeladen und seine Ungaben eines Breiteren zu Papier gebracht, darauf
wiederum der Martin verhört, und nach ihm noch
einmal der Schneider, die es endlich hieß, man
müsse bei dem in praxi niemals vorgekommenen
Falle Sachverständige zu Rathe ziehen.

Bergeblich hatte bisher ber Rößl Martin in allen Winkeln gelauert, ob er nicht an einem ber Pankrazischen Sprößlinge die Aermel seines Manstels in Gestalt eines Hößleins oder Wämsleins erspähen könne; vergeblich selbst den Lehrbuben mit einer Halben Wein bestochen, bezügliche Ansbeutungen über die Fehlschnitte seines Weisters zu geben. In dieser Beziehung ging Pankrazius im ganzen Wortsinn fleckenlos aus dem Kampse bervor.

"Recht muß sein," sprach dieser würdige Glurnser Bürger, "aber mit zehn Ellen Tuch macht man keinen Doppelradmantel mit Aermeln." — Die zwei vorgerufenen Schneibermeister nickten ihm stummen Beifall und meinten, "Gnaden Herr Richter verstehen es vielleicht besser, aber wir mussen erklären, dieses Kunststück ginge über uns

fere Begriffe."

Somit ware Panfrag gerechtfertiget gewesen, aber ber Hausknecht ließ es babei nicht bewenben. Er begehrte neue Commissionen, neue Schiebs= manner. - Sieben Schneiber, bas gange Bunftcollegium im Gerichtsbezirk, wurden aufgeboten, mit ihrem Werkzeuge zu erscheinen, man gab ihnen bas Corpus delicti, und nun follten fie jubiciren, wie's um die Aermel besselben ftebe. Rach reif= tichem Erwägen zertrennten fie ben Mantel und maßen nun Stück um Stück. — Da fehlte eine ganze Elle an ben zehn! Triumph, ber Saus= fnecht und bie Juftigia fiegen, ber Schneiber und bie Welt geben zu Grunde! - Doch halt! Re= turfe, Ginwurfe, Revisionen! - Roch zwei Deifter von Raubers, ferne ber, werben berufen. Sie besehen mit scharfen Brillen ben zertrennten Mantel. die sieben Weisen vor ihnen haben die Rabteumichlage auszubügeln vergeffen, - es geschicht, man mißt abermals, und es fehlt taum eine Drittel Elle. — Wo ift ber Schneiber, ber aus einem Drittel Tuch ein Baar Aermel macht? - Ban= traz ift nun abermals glorios gerechtfertiget.

Unterbessen war der Winter vorüber und Martin immer ohne Mantel umhergegangen. Nun konnte er desto leichter appelliren. Abvokaten wurden ansgenommen, der Mantel nach Innsbruck geschickt, und wir zweiseln nicht, daß er nach Wien reisen wird, um Gungels Urtheilsspruch unterlegt zu werden. Un dreißig Gulden hat das Prachtstück gekostet, die Prozeskosten haben die Hunderte übersstiegen, — zwei Vintschgauer Winter hindurch fror der Rößl-Martin ohne Mantel; — doch, — seis brum, — "gutes Recht muß sein," sagen die Glurnsser, — und so erwartet er gefrorenen Leides den Ausspruch der höchsten Instanzen die auf den heutigen Tag.

(Lentner.)

#### 27. Curios.

Ein Bauer kam mit seinem kleinen Sohne vor bie herrschaftliche Canzlei, auf beren Thure ziemslich unleserlich geschrieben stand: "Alle Freitag ist Amtstag." Er gebot seinem Söhnlein, bie Aufsschrift zu lesen, und dieser stotterte herauß: "Alle Freitag ist Samstag." — "Schau, schau," sagte ber Bauer kopfschüttelnd, "schon wieder eine neue Einrichtung."

### 28. Rommt oft vor.

Ein Bauer, ber gegen seinen Ebelmann bei dem Ober Landesgerichte zu B. Prozeß führte, gewann in der ersten Instanz. Das ihm behäns digte Erkenntniß war von dem Chef Präsidenten allein unterzeichnet. Der Ebelmann trug aber auf eine wiederholte Untersuchung und ein zweistes Erkenntniß an; jest verlor der Bauer, und auch das zweite Erkenntniß war nur vom ChefsPräsidenten unterzeichnet. Der Berurtheilte nahm nun diese beiden Dokumente zusammen, reiste nach B. und trat vor den Präsident von S.; das Erkenntniß der ersten Instanz hinhaltend und auf die Namensunterschrift des Präsidenten zeigend, fragte er ihn: "Hot he dos keschrieben?"

"Ja!" entgegnete ber Prafibent.

Nun legte er dem Präsidenten das zweite Erstenntniß mit der Frage vor: "Hot he dos auch k'schrieben?"

"Freilich! freilich! hab' ich's geschrieben! Was bezweckt er benn mit so dummen Fragen?" er= widerte der Präsident.

Doch der Bauer fragte nun mit über einander geschlagenen Armen: "Nu sag' he mi doch, wu het he denn gelogen? Hier hot he unterschrieben, doss ich a Prozeß gewinnen sull, und do het he unterschrieba, doss ich'n verlieren muff. Das kann boch nie nich richtig sin!"

### 29. Deutsch gesprochen.

Als Georg II., König von England, seine beutsichen Staaten im Jahre 1748 besuchte, fragte er ben Präsidenten seines Tribunals: woher es käme, daß er immer seine Prozesse vor der Landesregiezung verliere? "Sire," antwortete ihm der diebere Deutsche, "weil Sie allemal Unrecht haben."

#### 30. Berbetene Titulatur.

"Um Gotteswillen!" rief ein Bauer aus, als er in das Zimmer seines Anwalts trat, "Sie haben mir da einen Brief geschrieben und auf die Abresse gesett: "An Herrn Claus R." "Schreiben Sie mir nicht wieder so. Meine Fran hat einen fürchsterlichen Spectakel über die Ausschrift gemacht." — "Aber, Claus," bemerkte der JustizsCommissarius, "ich habe es gut gemeint."

"Ach!" rief bagegen ber Bauer kopfschüttelnb aus, "lassen Sie bas verbammte Wort "Herr" weg. Meine Frau sieht eine Beeinträchtigung ihrer häuslichen Nechte barin. "Was? Du willst Herr sein?" hat sie geschrieen und mir eine Ohrseige gegeben. Schreiben Sie lieber in ber Folge: "An Herrn Anne Marie Dorthe N. in Buttelbork."

## 31. Gute Meinung.

Ein Bauer hatte wegen seines Prozesses ben Kanzler selbst zu consultiren. Er nannte ihn im Gespräche immer: Herr Canzelist! Endlich bemerkte ihm ber Canzler, daß er nicht Canzelist, sonbern Canzler sei. "Run," meinte ber Bauer treuherzig, "was man nicht ist, kann man ja noch werben."

# 32. Bute Antwort.

Als Maximilian Joseph III. zur Regierung kam, hulbigten ihm, wie gewöhnlich, die Ersten des Landes, insbesonders alle höheren Justizbeamsten. Der Kurfürst bemerkte unter ihnen einen Greis, der als ächter Rechtsgelehrter bekannt war, machte ihm über seine Gesundheit ein Kompliment und sagte: "Sie müssen schon viele Rechtsfreunde überlebt haben. Der alte Jurist und Staatsdiesner antwortete: "Wären Ihro Durchlaucht nicht gekommen, ich hätte das Recht wohl selbst überlebt."

## 33. Antwort Montesquieu's.

Der Präsident Montesquieu stritt einst wegen einer Angelegenheit mit einem Parlamentsrathe, der zwar einigen Witz besaß, aber auch ein sehr hitziger Kopf war. Nachdem der Parlamentsrath

eine Menge Gründe mit vieler Heftigkeit vorges bracht hatte, fügte er endlich hinzu: "Wenn sich die Sache nicht so verhält, wie ich Ihnen sage, so sollen Sie meinen Kopf haben." — "Den nehme ich an," antwortete Wontesquieu ganz trocken; "kleine Geschenke unterhalten die Freundschaft."

### 34. Thoreramen.

cs hat sich zu Zeiten bes weiland heiligen römischen Reichs beutscher Nation in einem Neichstädtlein Folgendes begeben: Durch das Thor besagten Städtleins fährt ein kaiserlicher Notarius, wird aber von der Schildwache nach Brauch ans gehalten und um seinen Stand und Namen bestragt.

"Ich bin Notarius," fagte ber Reisenbe.

"Was für ein Ding?" fragte ber Examinator.

"Notarius publicus."

"Donner und Wetter, was Sie find, will ich wiffen."

"Notarius publicus caesareus."

"Mein Herr, bruden Sie sich beutlicher aus." "Notarius publicus caesareus immatriculatus."

Das war dem Examinator doch zu viel; zornig läuft er in die Thorstube und ruft den Thorsschreiber selbst herbei. "Herr Thorschreiber, da ist ein Reisender, je länger ich ihn frage, desto länger wird sein Namen."

### 35. Amt und Berftand.

In einer Gesellschaft befanden sich mehrere Beamten, unter andern ein junger neu ernannter Assession und ein alter, grober Praktikant. Es war die Rede von Anstellungen. Der Praktikant, welcher den Assession mit stillem Neid betrachtete, bemerkte, daß schon mancher Assession geworden sei, der nicht wisse, was der gemeinste Schreiber wisse. "Uebrigens," setzt er hinzu, "wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er ja auch Berstand." Der Assession nahm diese Grobheit ruhig hin, entgegnete aber: "Da bitten Sie Gott alle Tag, Herr Praktikant, daß er Ihnen bald ein Amt versleihen wolle."

## 36. Rrebfe im Brief.

Ein Bauer sollte einem Abvokaten Krebse bringen. Derselbe war vom Wege sehr erschöpft und setzte sich auf einem Rasenplatze nieder. Er schlief ein und sein Korb lag neben ihm. Wie erschrak er, als er erwachte! Die Gefangenen hatten den Korb geöffnet und sich frei gemacht. Mit großer Herzensangst trug er den Brief, ohne die Krebse, zu bem Abpokaten. Diefer las und las wieder und sagte endlich zu dem Bauer: "Aber, mein Freund, hier sind ja Krebse im Briefe!" — "Ei!" sagte der Bauer, "das ist mir sehr lieb, daß sie im Briefe sind! Aus dem Korb waren sie mir auf dem Wege, bei meiner Seele, alle mit einans der ausgekrochen."

## 37. Liquidation.

Ein Abvokat, ber einen Chescheidungsprozeß führte, brachte in Rechnung:

"Item, daß ich zweimal mich um Mitternacht ausweckte, um auf neue Beweisgründe zu sinnen — 1 fl. 16 kr."

# 38. Der alte Frit und bie Juriften.

Friedrich der Große nahm sich besonders der Justizpslege au. Er wollte unparteiische Gerechtigkeit, und nicht nur das, sondern auch schnelle Gerechtigkeit. In einem Jahre sollten alle Prozesse, so wollte er, beendigt sein; es sei denn, daß ganz besondere Umstände dabei vorkämen. Daher haßte er alles Formenwesen, und, wohl wissend, wie innig verwedt dieses mit der Juristerei sei, hielt er die Gerichtshöfe stets unter seiner strengsten Oberaussicht. Wir haben in dieser hinsicht

mehrere Ausspruche bes großen Ronigs, welche gang feinen geraben Ginn daratterifiren. fagte er zu bem Freiherrn von Schrötter, bem neuen Chefprafibenten ber westpreußischen Regierung, bei feiner letten Reife nach Weftpreußen, im Juni 1784: "Ich habe Ihn jum Brafibenten gemacht, und ich muß Ihn also auch wohl kennen lernen. Ich bin eigentlich ber oberfte Juftig-Commiffarius in meinem Lande, ber über Recht und Gerechtigkeit halten foll; aber ich tann nicht Alles bestreiten, und muß baber folche Leute haben, wie Er ift. Ich habe eine schwere Verantwortung auf mir; benn ich muß nicht allein von allem Bofen, bas ich thue, sondern auch von allem Guten, bas ich unterlaffe, Rechenschaft geben. Go auch Er; Er muß burchaus unparteissch und ohne Unschen ber Berfon richten, es fet Bring, Gbelmann ober Bauer. Sort Er, bas fage ich 36m, fonft find wir geschiedene Leute. - Sat Er Guter?" - "Nein, Ew. Majestät." - "B.II Er welche taufen?" - "Dazu habe ich kein Gelb, Em. Daje= ftat!" - "Gut, fo weiß Er, was Armuth ift unb wird fich um so viel mehr ber Bebranaten anneh= men." - Als er 1784 ben Freiherrn v. b. Red aum Juftigminifter ernannte, ichrieb er an ibn: "Run habe ich Euch ausgesucht, um Euch an bes von Münchhaufen Stelle zu feten, und bege bas Bertrauen zu Guch, Ihr werbet Guch in biefem

Boften burchgebends bergeftalt nehmen und betragen, wie es einem ehrlichen Manne gutommt, in allen Studen unparteiisch zu Werke geben und nichts, wie die Justiz vor Augen haben, auch durch= gehends incorruptibel fein." Un b'Alembert fchrieb Friedrich 1780: "Ursprünglich sind die Regenten bie Richter bes Staats; uur bie Menge ber Beschäfte hat fie gezwungen, biefes Amt Leuten zu übertragen, benen fie bas Tach ber Gefetgebung anvertrauen. Aber bennoch muffen fie biefen Theil ber Staatsgesetzgebung nicht zu fehr vernachläffi= gen, ober wohl gar bulben, bag man ihren Ramen und ihr Ansehen bazu migbraucht, um Un= gerechtigkeiten zu begeben. Mus biefem Grunde bin ich genothigt, über Diejenigen zu wachen, benen die Sandhabung ber Gerechtigkeit übertragen ift; weil ein ungerechter Richter arger ift, als ein Strafenrauber. Allen Burgern ihr Eigenthum zu sichern und sie so glucklich zu machen, als es bie Natur bes Menschen geftattet, biefe Pflicht hat ein Jeber, ber bas Oberhaupt einer Gesellschaft ift, und ich bestrebe mich, biefe Bflicht auf bas Befte zu erfüllen. Bogu nutte ce mir auch fonft, ben Plato, Ariftoteles, bie Gefete bes Lyturg und Golon gelejen zu haben? Ausübung ber guten Lehren ber Philosophen, bas ift bie mabre Philosophie."

Damit Jeder sein Recht erlangen könne, damit Boblgefaunter Doctor juris. 15

er um fo leichter etwaige Nachläffigkeiten ober gar Ungerechtigkeiten ber Gerichtshöfe kennen lerne, batte er auch bestimmt, daß sich Jeber bem Throne nahen burfe. Der wachthabende Offizier mußte baher alle Fremden gleich am Thore ausfragen, ob sie vielleicht bei bem Konige Etwas zu suchen hatten, und wurde mit "Sa" geantwortet, auf bem Rapport bei dem Namen solcher Fremden bemer= ten: "hat Geschäfte beim Könige." Das that ber Ronig, bamit Niemand, ber ihn fprechen wollte, von ber Dienerschaft zurudgewiesen werben konne. Oft genug wurden ihm babei auch ungegründete Beschwerben von gemeinen Leuten vorgebracht, und baburch entstand bei ihm ein Migtrauen gegen Die, welche die Gerechtigkeit zu verwalten hatten, welches ihn zu Urtheilen ober Handlungen ver= leitete, die man nicht billigen kann. Diese Um= stände barf man nicht aus ben Augen laffen, wenn man die bekannte Arnold'iche Sache richtig beurtheilen will.

Der Müller Arnolb und seine Frau besaßen die sogenannte Krebsmühle bei Pommerzig, im Kreise Crossen, wovon sie dem Major Grasen von Schmettau auf Pommerzig eine jährliche Erbpacht in Korn zu entrichten hatten. Damit blieben sie seit 1773 in Rückstand, unter dem Borwande, der Landrath von Gersdorff auf Kan habe 1770, obershalb der Mühle an dem Mühlenstieße, einen

Karpfenteich angelegt, wodurch ber Krebsmühle bas Wasser gehemmt werde. Graf Schmettau bot bem Schuldigen billige Zahlungsfristen, klagte die Säumigen aus und, als sie auch jetzt noch nicht ihrer Pflicht genügten, wurde die Wühle auf gessetzlichem Wege dem Landeinnehmer Kuppisch für

600 Thaler zugeschlagen.

Darüber führten bie Arnold'ichen Cheleute vielfache Beschwerbe bei ber Neumärkischen Regierung. welche das Verfahren des pommerziger Justitiarius Schlecker beftätigte. Run manbte fich Arnold's Frau unmittelbar an ben Konig und ersuchte gegen von Bereborff um eine militarische Commif= fion. Das Cabinet überschickte biefes Befuch ben 4. Mai 1779 bem Juftizdepartement, ohne zu ver= fügen. Der Minister von Münchhausen forberte von ber füftrinschen Regierung Bericht und wies, unter abidriftlicher Mittheilung beffelben, bie Gup= plicanten zur Rube. Der Großtangler Freiherr von Fürft, bem die ungeftumen Cheleute ihre Beschwerden ebenfalls vorgebracht, beschied sie um= ftanblich und lehnte bie Fürsprache bes Prinzen Leopold von Braunschweig ab, welcher ihn, auf Ansuchen bes bei seiner Compagnie in Frankfurt als Solbat stehenben Brubers ber Arnold, bat, bie Sache burch eine frembe Commiffion, welche in hiefiger Neumark weber Bekannte, noch Ber= wandte habe, auf bas Genaueste untersuchen zu

lassen, ohne wegen der vorhergegangenen Procedur großen Eclat zu machen. Arnold tritt den König nochmals an, wird nochmals vom Justizdepartement zur Ruhe gewiesen, endlich aber wird seine Beschuldigung gegen den von Gersborff, den 21. Ausgust, in Potsdam zu Protokoll genommen, ohne Erwähnung, daß Graf Schmettau der Pachtherr sei. Ein Cabinetsbesehl vom 22. August fertigt der Küstrinschen Regierung dieses Protokoll zu, mit dem Besehl, aus ihrer Witte Jemand zu ernennen, welcher mit dem Obersten von Hensting die Beschwerbe des Wüllers gemeinschaftlich untersuche.

Stabsoffiziere und Generale zu juriftischen, ötonomischen, finanziellen und ähnlichen Untersuchun= gen zu gebrauchen, ift unter Friedrich Wilhelm I. fehr üblich, und unter Friedrich Wilhelm II. noch nicht ungewöhnlich gewesen, weil die preußischen Monarchen bem praktischen und unbefangenen Blicke und bem ehrenhaften Sinne ihrer Kriegs= Befehlhaber auch in rein burgerlichen Dingen viel vertrauten. Ja, ber Felbmarschall von Kalkstein war von 1746 bis 1748 mit ben Kirchenstreitig= feiten ber bobmifden Gemeinden beauftragt. In unferm Falle wurde ber neumärkische Regierungs: rath Neumann bem Oberften von Senting guge= fellt; Beibe untersuchten bie Sache an Ort und Stelle, konnten fich aber bes fernern Berfahrens wegen nicht einigen; wekhalb benn auch bie

Regierung und ber Oberft besonders an ben Ronig berichteten. Jene fagte: bei Besichtigung an Ort und Stelle habe fich gezeigt, bag bie Muhle gebe und Waffer genug habe; biefe Hauptbeschwerbe sei also von ber Art, baß sie nicht anders, als burch Urtheil und Recht entschieden werden konne; es werbe anheimgestellt, burch welchen Gerichtshof ber Ronig in ber Sache sprechen laffen wolle. Der abweichenden Ansicht des Oberften von Henking geschah burchaus teiner Erwähnung. Der aber schien dem Monarchen so recht auf den wahren Grund ber Sache gegangen zu sein und bargethan zu haben, daß dem Arnold Unrecht geschehe, darum wurde sein Bericht bem Juftizbepartement zuge= fertigt, mit bem Befehle, bem Muller Gerechtigkeit widerfahren zu laffen und ihn klaglos zu ftellen. Der Ruftrinschen Regierung gab ber Ronig fein äußerstes Miffallen zu erfennen und verlangte, bie Sache mit ben Arnold'ichen Cheleuten fogleich in Ordnung zu bringen und ihre Beschwerden ohne Anftand abzustellen. Run verordnete bie Regie= rung abermals eine Commiffion, mit Buziehung eines Sachverftanbigen, ben Augenschein einzu= nehmen und die gegenseitigen Zeugen zu verhoren. Darauf erkannte fie und fagte in ihrem Berichte an bas Juftigbepartement unter Anderen, baf ber Oberft von Henking die Sache habe nicht gründlich genug untersuchen laffen. In bem Erkenntniffe

felbst werben die Arnold'schen Cheleute mit ber Rlage gegen von Gersdorff auf Wiedereinräumung ber Mühle aus dem Grunde, weil sie ihm als Meiftbietenden zugeschlagen worden, und auf Schabenersatz abgewiesen, einmal, weil bas Mahlenfließ ein Brivatwaffer sei, mit welchem der Gigenthumer, ohne Ruckficht auf ben Nachtheil eines Un= bern, machen burfe, was er wolle, fo bag felbft bas landesherrliche Privileg ben Begunftigten ba= gegen nicht schützen könne, vielmehr bas Recht bes Dritten unversehrt laffe; zum Andern, weil bem von Gersborff aus einem Vergleiche seiner Vorfah= ren mit bem Vorfahren bes Grafen von Schmettau 1566 bas Recht zur Anlegung eines Teiches aus= brücklich verstattet worden, welchen Arnold gegen fich gelten laffen muffe, weil er von Denen ber= rühre, von welchen er sein Erbrecht auf die Mühle allein ableiten könne; die Zufügung eines nur einigermaßen erheblichen Schabens endlich habe ber Kläger, obgleich er ihn zu hundert Thaler jährlich angegeben, nicht erweisen können.

Dem Könige scheint auch dieses Erkenntniß unmittelbar nicht zugekommen zu sein; denn erst auf die erneuerte Immediatbeschwerde der Mülslerin erging der Cabinetsbesehl vom 21. Novemsber an die Regierung und an die Kammer zu Küstrin, "die Sache nunmehro gemeinschaftlich nach Recht und Billigkeit abzumachen, damit solche

einmal zu Ende tomme." Darauf berichteten beibe Behörden gemeinschaftlich: bie Arnold habe ge= flissentlich verschwiegen, daß schon unterm 28. vori= gen Monats ein Endurtheil abgefaßt worden, wo= burch sie mit ihren Ansprüchen an die Krebsmühle abgewiesen sei, bei einigen Rebenpunkten aber 44 Thaler 14 Grofchen gewonnen habe; bak ein Urtheilsspruch aber nach Gr. Majestät Landesgesetzen nur burch ben koniglichen Appellations= richter, welches bas Rammergericht in Berlin fei, auf gultige Weise abgeanbert werben konne, mas weder lange währen, noch bem Müller Arnold, ba er zum Armenrechte verstattet worden, die minde= ften Roften machen werbe. Friedrich aber gab nun bem Rammergerichte auf, die Sache gang furz und ohne viele Weitläufigkeiten abzuthun, und mit bem Förbersamsten bavon Anzeige zu machen. Das Kammergericht ließ, ba ber König bie größte "Activite" forberte, bie Atten burch einen Boten von Kuftrin holen, welche bann ber Bräfibent von Rebeur bem Rammergerichtsrathe Ransleben ben 7. Dezember zutheilte, mit ber Forberung, die Sache bergestalt zu beschleunigen, bag bie Relation in Sachen bes Müllers Arnold gegen ben Lanbrath von Gersborff und gegen ben Grafen von Schmettau ben folgenden Tag in voller Rathsversammlung abgelesen und der Urtheilsspruch angefertigt wer= ben tonne.

Beibe Relationen wurden am 8. wirklich verlesen, wobei, außer bem Berichterstatter, ber Brafident von Rebeur und die Rammergerichtsräthe Uhl, Friedel, Kircheisen, Graun und Gogler ge= genwärtig waren. Rur in einem Buntte von geringer Erheblichkeit wurde jum Beften ber Arnold'= ichen Cheleute reformirt, in Absicht aller übrigen wurde bas neumärkische Urtheil bestätigt. Das Rammergericht beschloß, bem Könige nur anzuzeigen, daß die Sache abgemacht und bas Urtheil nach Ruftrin zur Rundmachung abgefandt fei, ohne weiter in die Sache einzugehen, ober eine Abschrift des abgefaßten Spruches beizulegen. Ransleben setzte auch biesen Bericht auf, welcher ben Roch benselben Tag gelangte eine Freitag abging. sehr harte Cabinetsorbre an ben Staatsminister und ersten Brasidenten bes Rammergerichts, von Dörenberg, welche bie Abschrift bes abgefaßten Urtheils sogleich begehrte. Sonnabend, gegen 11 Uhr, bekam ber Großkangler Freiherr von Fürft ben Befehl, mit benjenigen brei Räthen, welche bas Urtheil in der Arnold'schen Sache entworfen hätten, um 2 Uhr auf bas Schloß zu kommen.

Der Großkanzler wählte die drei Kammergerichtsräthe Ransleben, Friedel und Graun, und fuhr mit ihnen zu dem Könige, welcher auf einem Lehnstuhle lag und große Gichtschmerzen zu haben schien. "Seid Ihr Diejenigen," sagte er zu den

Rathen, "welche bie Urnold'iche Senteng gemacht haben?" Als fie bien bejaht hatten, legte er bem Rammergerichtsrath Friedel biejenigen Fragen vor. welche brei Tage spater in ber Zeitung bekannt gemacht wurden, und fagte allen Dreien basjenige, was das in gedachter Zeitung abgedruckte Prototoll enthält, welches ber geheime Cabinetsrath Stellter nachschrieb. Jeboch ift nicht bas ganze Protofoll in Gegenwart ber Rathe bes Rammer= gerichts abgehalten worben, sondern bas Ende besselben muß ber Monarch, nachbem sie abgetre= ten, bem geheimen Cabinetsrathe bictirt haben. Als Friedrich in dem Protofolle sagte, das hiefige Tribunal habe bie neumärkische Sentenz confir= mirt, so wollte ber Großtanzler ihm einhelfen und faate: "bas Rammergericht;" worauf der König auch: "das Kammergerichts = Tribunal" bictirte, zugleich aber ihm in sehr harten Ausbrücken be= fahl, er follte fich entfernen, feine Stelle fei fcon wieder befett. Ohne ein Wort zu fagen, ging ber Großkangler mit ber größten Geschwindigkeit bavon. Die brei Rathe überhäufte ber König noch mit fehr heftigen Reben und entließ fie endlich, ohne ihnen zu sagen, was er mit ihnen vorhabe. Indeg hatten fie faum bas Zimmer verlaffen, als er hinter ihnen herkam und ihnen befahl, zu warten. Rurg barauf erschien ber Lieutenant von Gaftrow (Abjutant bes Gouverneurs von Berlin),

um sie in einem Wagen nach dem gemeinen Stadtgefängnisse, dem Kalandshofe in der Klosterstraße
zu führen, wo sie eine Wache von zwei Unteroffizieren und zwei Gemeinen bekamen und bis zu
ihrem Abgange nach Spandau, den 5. Januar 1789,
verhaftet blieben.

Bährend jener Unterredung auf bem Schlosse hatte Friedrich die von Ransleben abgefaßte Genteng in ber Sand und ichien besonders darüber aufgebracht zu fein, daß fie (bem Bertommen ge= mäß) in seinem Namen abgefaßt war. Er schlug beghalb öfters auf felbige mit ber anbern Sand und fagte babei zu wiederholten Malen: "Meinen Namen cruel gemißbraucht!" Noch an bemfelben Tage gingen Cabinetsorbres an ben Minifter Freiherrn von Zedlit und (wegen Berhaftung ber neumartischen Juftigbeamten) an ben Kommanbanten von Ruftrin. In ber erften wird ber Minifter benachrichtigt, "daß ber König sich genöthigt gefeben, brei Rammergerichtsrathe, einer bochft ungerechten Sentenz wegen, welche bie Ruftrin'sche Regierung in Sachen bes Müllers Arnold abgesprochen und welche von dem Kammergerichte ge= nehmigt worden, wovon gebachte brei Rathe ben Rammergerichtsspruch minutirt haben, verhaften zu laffen; daß er auch befohlen, die vier erften Rathe ber Ruftrinschen Regierung, sammt bem Fiscus bafelbft, ber ebenfalls an biefer Ungerechtig=

keit Theil genommen, gefangen nach bem Kalanbe= hofe hierher zu bringen." Uebrigens murbe bem Minister aufgegeben, Verfügungen zu treffen, daß von Seiten bes Criminalcollegiums über alle biefe Leute, nach ber Scharfe ber Gefete, zum Minbeften auf Caffation und Festungsstrafe, auch auf Erstattung bes Raufgelbes und alles Schabens an ben Müller Arnold erkannt, und bag berfelbe von der Kammer in die Krebsmuhle wieder ein= gesetzt, daß auch der von Gersdorff angehalten werbe, bem Arnold entweder eine Windmuhle zu bauen, ober seinen Teich wieder eingehen zu laffen; ben Bräsidenten Grafen von Finkenstein in Ruftrin endlich (einen Sohn bes Cabinetsminifters) seines Postens zu entsetzen und ben gangen Borgang fämmtlichen Gerichtshöfen bes ganzen Landes zur Warnung bekannt zu machen, mit ber Bedrohung, baß, wenn bieß nicht mit aller Strenge geschehe, ber Minister, Freiherr von Zedlitz, sowohl, als auch bas Criminalcollegium es mit Gr. Majestät zu thun friegen werbe.

Schon am 13. Dezember vernahm die Erimis nalcommission die drei verhafteten Kammergerichtszäthe, welche sich auf ihre Pflichterfüllung in geswissenhafter, von jeder Nebenrücksicht entsernter Rechtspslege und auf gänzliche Freiheit von allen Berbindungen mit den ihnen durchaus unbekannsten Parteien beriefen; Ransleben aber machte noch

besonders geltend, daß er sogar zu Arnold's Gunsten darauf angetragen habe, ihm, wegen des beshaupteten Schadens, das Separatum gegen die Gutsherrschaften nachzulassen; auch, daß der von Henking'sche Bericht äußerst oberstächlich gewesen, und, mit seinen günstigen. Acuserungen für den Wüller, weder bei dem Präsidenten von Redeur, noch bei irgend einem der Räthe, in deren Gegenswart derselbe verlesen worden, einige Rücksicht habe verdienen können.

Den 16. wurde der Oberbaurath Gilberschlag, als Sachverständiger, befragt, worauf den nach= ften Tag die Vernehmung aller verhafteten Rechts= beamten erfolgte. Das barüber abgefaßte ein= ftimmige Gutachten bes Criminalsenats beschlieft: "Wir find bemnach überall bes rechtlichen Dafürhaltens, daß ben Rammergerichtsräthen Ransleben, Friedel und Graun, befigleichen ben neumärkischen Regierungsräthen Reumann, Banbel, Scheibler und Busch, in Ansehung ber Beurtheilung und Entscheidung des Prozesses des Müllers Arnold gegen ben Landrath von Gersborff weder ein vor= fählich pflichtwidriges Verfahren, noch ein aus Rachlässigkeit hervorgegangenes Versehen zur Laft gelegt werben tonne; bag biefelben baher von aller fernern Untersuchung und Verantwortung zu ent= binden und des Arrestes zu entlassen; es ware benn, daß Em. königliche Majestät die etwaige

irrige Beurtheilung ber ftreitig gewesenen Rechts= frage für biegmal zu bestrafen beschloffen hatten: als in welchem Kalle, vor Bestimmung ber, einem Reben zuzuerkennenben verhältnigmäßigen Strafe. zuvörberft ein Gutachten bes Geheimen Obertribu= nals, als bes höchften Collegii in Civilfachen barüber: ob ber mehrgebachte Rechtsftreit anders batte eingeleitet und beurtheilt werden muffen, ein= zuholen sein wurde." Dieses Gutachten nun reichte ber Freiherr von Zedlit bem Könige am 31. De= zember mit folgendem merkwürdigen Berichte ein: "Ich habe Em. Majestät Gnabe jeberzeit als bas größte Gluck meines Lebens vor Augen gehabt und mich eifrigft bemuht, folche zu verbienen; ich würde mich aber berfelben für unwürdig erkennen, wenn ich eine Sandlung gegen meine Ueberzeugung vornehmen konnte. Aus ben von mir und bem Criminalsenate angezeigten Grunben werben Em. fonigl. Majeftat zu erwägen geruben, bag ich außer Stande bin, ein condemnatorisches Urtheil wiber bie in ber Arnold'ichen Sache arretirten Juftigbeamten abzufaffen." State of the last

Darauf erfolgte an viesen Minister die entsischeibende Cabinetsordre vom 1. Januar 1780: "Wenn sie also nicht sprechen wollen, so thu' Ich es und spreche das Urtheil nachstehendermaßen"—und am Schlusse: "Uebrigens will ich Euch noch sagen, wie es Mir lieb ift, daß ich Euch bei bieser

Gelegenheit so kennen lerne, und werbe nun schon

feben, was ich weiter mit Euch mache."

Gleichzeitig wurde ber neue Großtanzler von Carmer von ber Entscheibung benachrichtigt, mit bem Befehle, Borschläge an bie Stelle ber caffir= ten Rathe zu machen. Nach bem unmittelbaren toniglichen Willen follten nämlich bie Regierungs= und Rammergerichtsrathe Busch, Neumann, Ban= bel, Friedel und Graun, sammt bem pommerziger Ruftitiarius Schleder caffirt, und überbieß ein Jeber mit einjährigem Festungsarrest belegt merben; bagegen ber Regierungsrath Scheibler und ber Rammergerichtsrath Ransleben ganglich frei= gesprochen werben. Die verurtheilten Juftigbebienten follten außerbem ben Werth ber Arnold'= schen Muhle sowohl, als auch ihm selbst allen ge= habten Berluft und Schaben aus ihren eigenen Mitteln bezahlen, damit der Müller Arnold folder= gestalt völlig in integrum restituirt werbe. Nach= bem ihnen biefe Immediatentscheibung am 5. Ja= nuar kund gethan worben, wurden fie ben 7., Morgens 5 Uhr, wirklich, in Begleitung eines Offiziers, nach Spandau abgeführt, von wo fie, als die Arnold'ichen Cheleute in Allem befriedigt waren, ben 5. September entlaffen wurden.

Die Arnold'sche Sache machte burch ganz Europa Aufsehen: Die Kaiserin von Rußland übersandte bas Prototoll vom 11. Dezember dem Senate als

eine mertwürdige Urtunde toniglicher Juftigpflege, in Frankreich verfertigte ber Rupferftecher Bangelifti einen Rupferftich zur Verherrlichung berfelben Begebenheit; in Liffabon erregte ein Wachsfiguren= tabinet mit der Borftellung des Brozesses die höchste Begeifterung. Go im Bolte überall. Breuken entsagten mehrere Juftigbeamte, aus Bangigkeit, baß auch fie eine folche unverbiente Strafe treffen tonnte, ihren Bebienungen, und viele junge Leute wurden baburch abgehalten, sich bem Juftigbienfte zu wibmen. Auch fprach fich in Berlin; gleich im Augenblicke bes Borfalls, felbft bas Publikum gegen bes Monarchen Machtspruch laut und unverhohlen aus. Die ihres Amts ent= fetten Rathe erhielten von vielen Geiten ber, fogar von Personen, die sich nicht namhaft machten, bedeutende Unterstützungen, und wie sehr man an bem unverdienten Schickfal bes Grokkanglers Frei= berrn von Fürst (ber bekanntlich in Civilsachen auf die Abfaffung eines Urtheils gar keinen Gin= fluß hatte) Theil nahm, bewies bie ganze gebilbete Hauptstadt baburch, baß fie sich am 12. Dezem= ber 1779 in so großer Menge vor seiner Wohnung versammelte, daß bie Zimmer bes enflaffenen Mini= fters die große Rahl Derjenigen, welche berbei= ftromten, um ihr Beileib zu bezeigen, nicht zu faffen vermochten.

Dagegen zeigte ber Konig bei anbern Gelegen=

beiten, bag er felbst sich unter bie Strenge ber Gefete füge. Alls er im Jahre 1773 einen Progeß mit ber verwittweten Etatsrathin von Marschall auf Tagborf hatte und verboten hatte, einen in bie Spree führenden Ranal ben Schiffen ber Etatsrathin zu öffnen, bie Ebelfrau aber bei bem Rammergerichte sich barüber beschwerte, konnte bas Gericht ungeftraft wiber ben Ronig urtheilen, und als die Schleusenwärter bennoch meinten, ben Befehl bes Konigs mehr respectiren zu muffen, als ben bes Rammergerichts, so schickte bieser seine bewaffnete Macht, ben Rechtsspruch zu voll= zieben. -

So brobte auch ber Muller von Sansfouci bem Könige mit einer Klage beim Rammergerichte. -So wollte es Friedrich haben. Die strengfte Gerechtigkeit follte in feinem Lande genbt werben,

ohne Unfeben ber Berion.

### 39. Der golbne Mühlenriß.

Ein gewisser Rath hatte einen Brozek zu referiren, ber über eine Mühle entstanden war, welder man bas Baffer abzugraben fuchte. Der Müller gab fich alle erbenkliche Mühe, ben Referenten zu fprechen, aber umfonft; er wollte ibn burchaus nicht hören. Ginft glückte es ihm aber boch, sich in beffen Bureau einzubrängen. "herr

Rath," fagte er, "ich bin ber Muller Stieglit; ich bitte mir es zur Gewogenheit aus, bag Sie mich nur einen Augenblick anhören." - "3ch hore Riemand; ich habe bie Atten von feinem Prozeß, das ift genug." — "Nur ein paar Worte. herr Rath; ich bitte unterthänigst." — "Richts, ich kann und will ihn nicht sprechen." — "Erlauben Sie nur, baß ich Ihnen bie Sache etwas beutlicher vorstelle." — "Ift gar nicht nöthig." — "Sie muffen aber boch wenigstens eine Art von Rig haben, fonft konnen Sie unmöglich bie Sachlage beurtheilen. Sehen Sie," fuhr er schnell fort, indem er aus feinem Sact eine handvoll Duta= ten herausnahm, bie er auf ben Tisch in eine Linie gablte, "bas ift bie Borberfeite von meiner Muhle," bann legte er ebenfalls mit Dutaten einen Kreis herum: "Und bas ift meine Hofreith. Berfteben Sie mich?" - "Ja, ja, ich begreife. Aber wo ift benn ber Fluß?" - "Der Fluß," fagte ber Daller, "läuft fo" (eine neue Linie von Dukaten). — "Aha, so läuft ber Fluß. Ja, bas ift schon recht; wo hat benn aber ber Gegner seine Mühle?" — "Des Gegners Mühle ist ba, und bier," fuhr er fort, indem er Dutaten ober seiner Mühle legte, "ift ein kleiner Berg, an welchem mir der Schurke ben Fluß abgraben will." -"Ja, wenn bas ift, fo hat euer Gegner offenbar Unrecht. Ihr könntet nicht mehr mahlen, und Wohlgelaunter Doctor juris. 16

bas ware Ihm ein großer Schaben. Die Sache ift mir jest flar; gebe Er nur ruhig nach Saufe. es foll alles werben. Will Er benn aber nicht feine Dukaten wieber mitnehmen?" fuhr ber Rath fort, und führte ben Müller gegen die Thur. -"Gi," fagte ber Muller, "fie find in guten San= ben; ber Riß gebort zu ben Aften, und es ift mir baran gelegen, bag ber Herr Rath fich ber Lage ber Mublen und des Müblstroms aut erinnere." -"Nun, Abien, also herr Stieglit, ich werbe mein Beftes thun." - Der Müller ging vergnügt nach Sause und zweifelte feinen Augenblick mehr an bem glucklichen Ausgang feines Prozesses. — Die Sache ging aber boch nicht ganz nach Bunfch. Die andern Rathe betrachteten die Sache aus einem ganz anbern Gesichtspuntt, votirten gegen ben Muller und - er verlor seinen Brogeg. Er war jest untröstlich über bie Summe Gelb, bie er vergeblich zur Bestechung feines Referenten an= gewendet hatte, und nahm fich vor, wenigstens letteres wieder herauszukriegen, fchrieb baber ein Billet an ben Rath, in welchem er fagte, es wurde ber Herr Rath fich erinnern, bag er einen Rig habe auf seinem Tisch liegen lassen; ba er nun benfelben nicht bei ben Aften gefunden habe, fo wolle er sich benfelben ausbitten. — Der Referent wollte von keinem Rig wiffen; ber Müller aber brobte, ihn zu verklagen, und nun befann fich jener darauf und gab zur großen Freude bes Müllers den Ris wieber zurück.

#### 40. Ad ulteriora.

Ein Abvokat bictirte zu Protokoll: Da Herr Gegner abermals mit seinem Satz in bem Tersmin nicht eingekommen, so wolle er gebeten haben, ihn (Anwalt) ad posteriora (er wollte sagen ad ulteriora) zu lassen. Der gegentheilige Abvokat antwortete: "Daß Hr. Gegner ad posteriora geslassen werbe, könne man biesseits mit Vergnügen zugeben, allein ihn ad ulteriora zu lassen, gehe nicht an, indem 2c. 2c.

## 41. Defervitenrechnung.

Ein Abvokat setzte in seiner Deservitenrechnung für einen Gutsbesitzer Fuhrlohn an. Dieser burchz ging die Rechnung, und schrieb die Bemerkung an den Rand, er wisse nicht, was das für Fuhrlohn sei. Der Advokat schrieb zur Antwort: es ist für das Holz in die Stadt zu sahren, das mir Herr von X. aus ihrem Walde geschenkt haben.

Ein anderer Abvokat wurde von Jemandem zum Mittagseffen eingeladen. Er nahm es an, und setzte hernach in die Defervitenrechnung: 16\* Wegen Verfäumniß, als ich bei Herrn von B. zu Mittag gegessen . . . . . . 1 Thir:

## 42. Beschäftigung für reisende Anwalte-

Der alte Zipfel in seinem Prozes wirft die Frage auf, was ein reisender Abvotat thun folle? Seine curiose Untwort lautet: "Er foll aufwarts Gottes himmlische Regierung und Allmacht; unterwarts die Erde, bavon er gemacht ift und bas Grab betrachten; fein Gebet verrichten, einige Bebete um Gottes Zuneigung und Regierung thun, Morgens ober Abends Buß= ober Rechtfertigungs=, Dant- und Sterbelieber fingen. Die auf ber Strafe, aus Mangel ber Spesen, ju fuß auch bes Weges geben, auf ben Wagen mitfeten laffen, ba boch ber Bauer, weil ihm eine Ehre wiberfähret, herausschwatet; wie auctor hujus (er Zipfel nämlich) ebenfalls bieg Arcanum erlernet, bag fein Bei= benbaum aufspringet, Räglein ber handbreit, ausbreitet, Spargel noch fo ftark als fonft gewachsen, Rettige wie die Erfurter groß, Morellen ober Apritosen nicht frierend, und andere, auch die Augen durch bergleichen geringe Mittel ohne Brille bis in's hohe Alter zu erhalten, allermaßen Autor es bis in's achtzigfte Jahr, ungeachtet er Abends bis gegen 11 und Morgens von 4 Uhr in und bei ben Buchern geschrieben, wohlerhalten, für

welche Gnabe bem grundgutigen Gott Dant ge- faget fei."

### 43. Der vorfichtige Beuge.

Ein Zimmermann sollte wegen einer Schlägerei Zeugniß ablegen. Der Richter, welcher eine besondere Kunft zu besitzen glaubte, die Zeugen irre zu machen, fragte: wie weit Zeuge von dem Orte abgestanden, wo die Leute sich geschlagen? Der launige Zimmermann antwortete schnell: "Sechs Fuß, drei und einen halben Zoll." — "Wie könnt ihr das Maß so genau wissen?" fragte der Richter weiter. — "Das weiß ich deswegen," sagte der Zeuge, "weil ich bachte, ein Narr könnte darnach fragen, ich schlug also gleich nach der Schlägerei den Maßstad an und maß genau die Länge."

### 44. Demofratische Justig.

Bor einem Gericht, bessen Borsitzer ber heftige Republikaner Sermaise war, erschienen zur Zeit ber französischen Republik zwei Landleute aus Montreuil, die um ein kleines Landgut stritten. Der Kläger gründete seine Ansprüche auf eine angeblich alte Abtretungsurkunde, unzweiselhaft ein neues Wachwerk; der Verklagte berief sich auf ben seit vielen Jahren ungestörten Besitz. "Wie

lange hat dieser Besitz gebauert?" fragte Sermaise und erhielt die Antwort: "Run wenigstens neunzig Jahre, da mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Bater und ich selbst das Gut als unser Eigenthum bewirthschafteten." — "Daran," entschied der Richter, "könnt Ihr Euch aber genügen lassen. Jeder nach der Reihe! Ener Besitz hat wahrlich lange genug gewährt, last Euern Nachsbar einmal mit Euch abwechseln!"

## 45. Frangösische Galanterie vor Bericht.

Eine Frau aus ben bobern Ständen in Paris, bie fich von ihrem Manne wollte scheiben laffen, erschien mit ihrem Sachwalter vor Gericht, wo bie Sache zur Richtigkeit gebracht werben follte. Sie erklärte ihrem Manne, ber mit feinem Abvokaten zugegen war: Ich habe keine Kenntnig von Rechtssachen, richten Sie keine Frage an mich; bieser herr bier wird Ihnen meine Grunde an= zugeben und Ihre Antworten zu empfangen haben. - Der Gemahl begann nun feine Beschwerden über sie vorzutragen und gab ihr unter andern auch Dinge Schuld, die fie für fo ehrenrührig hielt, baf fie alle Gebuld verlor, von ihrem Site heftig aufsprang und bem Manne eine berbe Ohr= feige gab. Der Mann, ohne barüber außer Faffung zu tommen, wendet fich an ben Sachwalter feiner Frau. "Wein Herr," sagt er, "da Sie die Antwort für Madame annehmen, so muß ich Ihnen auch die meinige geben." Er versetzte dem Advokaten eine solche Ohrseige, daß dieser zur Erde siel, und die Unterredung war vorüber. Kann man seine Frau auf eine noblere Art maulschelliren?

#### 46. Civil und Criminal.

"Sagen Sie mir boch gefälligst, worin besteht benn eigentlich ber Unterschied zwischen Civil= und Criminaljustiz?" — "Das ist ganz klar und ein= sach; im Civilversahren wird ber Beklagte mit seinen Cinreben ausgeschlossen, im Criminal bages gen mit seinen Ausreben eingeschlossen."

### 47. Ihr und Sie.

Ein Polizeiaktuar hatte die löbliche Gewohnsheit, gegen Jedermann grob zu sein, insbesondere pflegte er alte, selbst achtbare Männer mit Ihr anzureden. Einmal hatte er einen Handwerksmann zu verhören, welchem er im Zorne zuries: "Ihr seid ein Spizdub'!" Ganz kalt, aber mit scharfer Betonung, antwortete dieser: "Man sagt: Sie sind ein Spizdub', Herr Aktuar!"

### 48. Bei einer Paffertigung.

Amtmann (zum Bauern gewandt). Run, Johann Rikolaus Karl Bloß, ist sein Paß fertig. Der Herr Aktuar hat ihn geschrieben und ich habe ihn nuterschrieben; jest fehlt nur noch seine Unterschrift. Kann Er benn schreiben?

Bauer gibt keine Antwort.

Amtmann. Ob Er schreiben fann?

Bauer gibt wieber keine Antwort.

Amtmann. Himmel = Kreuz = Donnerwetter, jest frag' ich Ihn zum lettenmal, ob Er schreiben kann?

Bauer (zum Aktuar gewandt). Ja, her'n Se's benn nich, Herr Aktuwarichus, der Herr Amtsmann frägt Se nun schon dreimal, ob Se schreibe kenne.

#### 49. Der Roman vor Gericht.

Giles, ein herrlicher Bursche, achtzehn Jahre alt, hochbeinig, mit langen Armen, ungeheurem Kopf und einem, durch seine angeborne Unschulb und seine kräftige Figur stark markirten Gesichte, steht vor dem Gerichte der Grafschaft Midleser als Kläger gegen Sphraim Hopkins, der einen falschen Blick hat und auffallend lange und unausgekämmte Haare.

Prafibent. Lag horen, mein bider Junge! Bas verlangft Du? weghalb befchwerft Du Dich?

Ich klage wiber Ephraim Hopkins auf ben

Ersat von 18 Schilling.

"Weghalb? auf welchen Grund?"

Soll ich bas hier vor allen Leuten sagen?

"Warum nicht? Sei nicht so blobe. Glaubst Du, daß wir unser Urtheil um ein Geheimniß abgeben?"

Je nun, was thut's auch weiter? Ihr werbet es nicht meiner Mutter fagen. Alfo vernehmet: ich bin verliebt, und noch bazu in Betty Jones. Betty Jones bient bei einem Bachter, vier Dei= Ien von uns. Boriges Jahr fah ich fie beim Tang zu Weihnachten, und ba hat sie mir's fo angethan, baf ich nichts mehr beffer effen konnte. Da fam Ephraim ju mir, ber Schreiber beim Notar ift, und ber schreiben, lesen, lateinisch und Alles tann und fprach: Du bift ein Gfel! mußt befthalb nicht fterben wollen; Du tannft fie freilich nicht fprechen, also mußt Du an fie schrei= ben. - Ja, ba hat fich was zu schreiben, bas ware leicht für ben, ber's konnte. - Gut! fo wirst Du mich bezahlen, und ich werde für Dich an sie schreiben. - Run gut! sprach ich zu ihm. Und ba hat er mir benn ein ganges Jahr über für achtzehn Schilling Briefe geschrieben mit flammenben Bergen, mit Tauben und Pfeilen, die ich

thm noch besonders bezahlen mußte, und habe auch immer muffen die Briefe felbft auf die Boft tragen. Es verbroß mich zwar, keine Antwort zu bekommen. Dann fagte er mir aber immer: bas macht die Bescheibenheit. Schreibe ihr nur immer, Deine Sache fteht gut. Wie ich nun bief Jahr wieber zum Tanz an Weihnachten ging, mas hab' ich ba gesehen? - Betty Jones tangte mit Ephraim! 3ch ftellte fic zu Rebe, und fie fagte mir turz, baß fie ihn heirathen wolle. Und ba hörte ich benn, baß er immer für sich selbst schrieb, mahrend er fich von mir bezahlen ließ. Go hat er mir benn meine Geliebte und mein Gelb gestohlen. Die Geliebte schenke ich ihm, aber mein Gelb will ich zurück haben. Ich habe nicht nöthig, ihn zu be= gablen, bag er mir mein Mabchen vor ber Rafe wegnimmt. Es ift ja schon genug, bag ich bie Briefe felbst auf die Boft trug, ohne Botenlohn au forbern.

Präsibent. Ihr habt bie Anklage gehört, was habt Ihr zu erwidern?

Beklagter (indem er mit Würde die zwei Spiten eines schmutzigen Hemdkragens hervorzieht). Ich habe zu erwidern, daß ich nicht unter diese Gerichtsbarkeit gehöre. Ich bin selbst ein Mann der Gesetze, und kann nur vor einem höheren Gerichtshof belangt werden. Deßhalb

beschließe ich, daß Ihr ben Kläger fortzuschicken babt ex curia, ex debito justitiae.

(Unhaltendes Gelächter unter ben Buborern.) Brafibent. In ber That, mein werther Bert Schreiber, Ihr scheint mir Gure Rechte vor fieben ober achthundert Jahren ftubirt zu haben.

Beklagter. Ich nehme bie Privilegien bes Gefetes für mich in Unspruch; ich verehre Gure Person, aber ich verachte Euer Urtheil. Ich wieberhole es, baß Ihr mich los und ledig zu laffen . babt privilegii clericalis causa (clerc Schreiber).

(Fortwährenbes Gelächter.)

Brafibent. Das ift feltfam. Go bort benn, mein herr Schreiber, baß Ihr trot Gures Privilegiums ber Schreiberei bem Jungen bier bas Gelb erfeten mußt, bas Ihr ihm geftohlen. Ueberbiek habt Ihr die Rosten zu entrichten und die= fes Alles innerhalb acht Tagen, fonft mußt 3br in die Tretmühle marschiren, wo Ihr hinlänglich Beit haben werbet, über bie Beranberungen nachzubenten, welche bie Gesetgebung feit ben Kreuzjugen erfahren bat.

## 50. Originelle Buchhaltung.

Prafibent zum Barbier Simon. Sie hatten nach Mitternacht noch Licht und Kunden? Simon. Richt meine Schuld, herr Prafibent! Herr Merlon hier ist die Ursache bazu; benn ba er bei Tage keine Zeit hat, sich rasiren zu lassen, so nehme ich ihm den Bart in der Zeit ab, wo die Zeit ein ander Datum bekommt.

Präsident. So sollen Sie mindestens nicht bie öffentliche Ruhe stören; es wird bei Ihnen ja geschrieen, als ob es Jemanden an's Leben ginge.

Merlon. Es geht auch jedesmal hart daran her. Bartabschneiden und Halsabschneiden sind herrn Simon ziemlich gleichbedeutend.

Prafident. Sie, Merlon, find also ber Mann,

welcher schreit, als ob er am Spiege state?

Merlon. Ja, und ich werde auch immer so gut wie aufgespießt.

Simon. Mag sein! Ich werbe mich kunftig

vor Ihnen in Acht nehmen.

Merlon. Bor mir? Sagen Sie lieber: bei mir! Wollen Sie mich künftig nicht mehr schneiben?

Prafibent. Sie wollten ihn also boch schnei=

ben? Es war Ihre Absicht?

Simon. Auf alle Fälle! Es ift nur ber Ordnung halber. Sehen Sie, man läßt sich für seine Arbeit boch nicht eine Nase breben.

Prasident und Merton zugleich: Wie fo?

Simon. Die Sache ist einfach biese: Herr Merson ist sehr mißtrauisch, und ba er nie prompt bezahlt, so macht er jedesmal Schikane und disputirt mir von den Bärten, die ich ihm abge-

nommen, balb so, balb so viel ab. Ift er mir zwölf schuldig, so sagt er sechs ober sieben. Kurz und gut, ich komme nicht zu meinen Auslagen, als da sind Seife, Servictten, Rasirmesser u. s. w., geschweige benn zu meinem verdienten Lohne. Da bin ich endlich auf ein Mittel verfallen, welches helsen muß: ich halte auf seinem eigenen Gessichte Buch.

Prafibent. Auf feinem Gefichte? Wie melnen Sie bas?

Simon. Ich mach ihm jedesmal, wenn ich ihn rasire, einen Kerb in's Gesicht, will sagen, ich schneide ihn. So viel Kerbe im Gesicht, so viel Barte. Leider ging das Rasirmesser oft zu tief, darum schrie Herr Merson aus vollem Halse und störte die Nachtruhe des Stadtviertels.

Unter Gelächter ber Zuhörer, selbst bes Rundsmanns, wird ber Barbier zum Maximum ber Strafe verurtheilt und vom Prasidenten ermahnt, für kunftige Fälle diese neue Art von Buchhaltung nicht wieder in Anwendung zu bringen.

#### 51. Schlagender Beweis.

Affeffor. Johann Brach, ber vorigen Dienstag Schlägerei anfing, sagt, er sei total betrunken gewesen, wie verhalt sich dieses? Kellnerin. Ja, bas ist wahr, er hatte

18 halbe Bier getrunken.

Assessior. Können Sie behaupten, daß er nicht mehr wußte, was er that, und sohin unzu-

rechnungsfähig war?

Kellnerin. Ja, bas ist wahr, benn nachbem er schon zweimal gezahlt hatte, wollte er noch einmal zahlen, und sonst zahlt er oft in vier Wochen gar nicht.

## 52. Trodnes Bergnügen.

Bur Eröffnung eines Testaments waren sammtliche Interessenten zu der Schwester des Erblassers,
einem sehr reichen aber geizigen Frauenzimmer,
beschieden worden. Ein heftiger Regen stürzte vom Himmel, als die Eingeladenen dort versammelt waren, und dieß verhinderte die Gerichtsbeamten,
sich pünktlich einzustellen. Darüber verging wohl eine gute Stunde und alle Eingeladenen saßen wartend in dem Zimmer der kargen Frau, ohne daß sie ihnen die mindeste Erfrischung andot. Endlich sagte Einer: "Es ist doch ein wahres Bergnügen, wenn es draußen so unaushörlich regnet,
so trocken zu sitzen, wie hier."

### 53. Gin fomifcher Bartprozeß.

Ginen intereffanten Bartprozeg hatte fürglich (1858) bie öfterreichische Juftig zu entscheiben. In einem fleinen Orte Bohmens war eine ansehnliche Rahl männlicher Einwohner versammelt, als von biefen ber Burger Matthias unversebens an ben Burger Johannes herantrat und bemfelben, ber . im eifrigen Gesprache begriffen war, mit einer Scheere die rechte Hälfte bes Schnurrbartes bis knapp an die haut wegschnitt. Dieserhalb ange= Klagt, wurde Matthias von bem Bezirksgericht wegen ber an Johannes burch vorfähliches Ab= ichneiben eines Schnurrbartes begangenen Uebertretung gegen die Sicherheit ber Ehre zu einer Gelbstrafe von 5 fl. C. = Dt. verurtheilt und que gleich bem Beleidigten ruckfichtlich feiner Brivatrechte ber Rechtsweg vorbehalten. Johannes fanb, bak er burch biefe wiberrechtliche handlung bes Matthias in seinem angebornen Rechte bes freien Besites eines Schnurrbartes verlett worden fei, und burch die hieraus entstandene Berunftaltung seines Gesichts einen Schaben erlitten habe, ben er mit Rudficht auf ben eingebilbeten Werth fei= nes unantaftbaren Schnurrbartes auf 100 fl. C.=M. schätte. Da ihm ferner die bose Absicht, welche biefer Beschäbigung zu Grunde lag, burch bas rechts= fraftige Strafertenntnig außer Zweifel gefest ichien,

fo hielt er fich für berechtigt, von bem Beschäbiger nach ben Bestimmungen bes öfterreichischen burgerlichen Gesethuches volle Genugthung zu ver= langen, und weil im vorliegenden Falle eine Buructfetzung in ben vorigen Stand nicht möglich war, fo überreichte Johannes bei bem Bezirfs= gerichte eine Klage auf Bergutung bes obigen Schatzungswerthes und ftellte bas Begehren, ben Matthias für schuldig zu erachten, ihm für ben abgeschnittenen Schnurrbart, beziehungsweise ben baburch zugefügten Schaben bie Summe von 100 fl., worüber er fich jum Schatungseibe erbot, zu ver= guten und die Prozeffoften zu gablen. In bem anberaumten Termine wendete ber Berklagte ein, baß bem Kläger burch bas Abschneiben bes Schnurr= bartes fein Schaben zugefügt worben fei, baber er auch zu teinem Erfat verurtheilt werben tonne. Die bem Rlager zugefügte Ehrenbeleibigung fei bereits burch bas Strafertenntnig gefühnt, und ba bieselbe weber für ben Körper noch für bas Bermögen bes Rlagers eine nachtheilige Folge gehabt, noch auch seine burgerliche Achtbarkeit ver= ringert habe, fo fei ihm auch fein Schaben er= wachsen. Budem gehöre ber Schnurrbart zu ben werthlofen Dingen, für die Niemand einen Breis festsehen konne. Das Bezirksgericht wies benn auch die Klage ab, weil nicht erwiesen worden, baß Rläger burch bas Abschneiden bes Schnurrbarts

einen wirklichen Schaben gemäß ben gefetlichen Bestimmungen erlitten habe. Klager appellirte gegen bas Urtheil und führte in ber Rechtferti= gung aus, daß bie Bestimmungen über Schaben, und beffen Bergutung feinem Unfpruche nicht ent= Der Bart fei ein Theil ber Berfon= gegenstünden. lichfeit bes Menschen, wie Rase, Haupthaar u. f. w., und bas Recht, ben Bart zu tragen, ein aus bem Rechte ber Perfonlichkeit (S. 17. bes a. b. G.) fliegendes angebornes Recht, welches durch teine gefetliche Berordnung beschränkt fei. Durch bos= williges Abschneiben bes Schnurrbartes auf ber einen Seite bes Gefichts fei fein Antlit verunftaltet, und ihm offenbar ein Nachtheil an seiner Perfon und an feinen Rechten zugefügt worben, welcher, eben weil er fich nicht ziffernmäßig nach= weisen laffe, ber individuellen Schatung des Beschädigten unterliege, die fich, ba ber Schaben burch eine strafbare Handlung verursacht wurde, bis zum Werthe ber besonderen Borliebe erftrede. Uebri= gens fei es auch unwahr, bag bas Barthaar tei= nen Werth habe, indem falfche Barte, welche in ber Regel aus achtem Barthaar verfertigt werben, ein Artitel bes Berkehrs feien und ber Kläger feinen Bart, wenn ihm folden ein Frifeur hatte abtaufen wollen, nicht um 100 fl. vertauft haben wurde. Er fei baber berechtigt, biefen Berluft auf 100 fl. zu schätzen, um so mehr, ba er ber Wohlgelaunter Doctor juris. 17

Symmetrie wegen genöthigt worden sei, auch die andre Hälfte des Schnurrbartes abzuschneiden, und somit auch diese durch das Verschulden des Versklagten eingebüßt habe. Das Oberlandesgericht von Böhmen erkannte durch Erkenntniß vom 24. Januar, daß das erste Erkenntniß zu bestätigen, weil vom Kläger ein eigentlicher Schaden nicht erwiesen worden, die Frage, ob seine Sestalt durch den Bart gewinne oder verliere, eine reine Geschmackssache sei, und zur Bestimmung des Werthes im vorliegenden Falle die Grundlage — nämlich die Möglichkeit der Vergleichung mit einer anderen im Verkehre stehenden Sache — mangele.

Der vorliegende originelle Fall hat noch insoferne ein Interesse, als er andeuten kann, daß eine vom Bopfabschneider ihres schönen Haarschmuckes Beraubte nach der vorstehenden Rechtsausführung in Beziehung auf civilrechtliche Entschädigung nicht besser dastehe, als jener seines Nasenzopses ents

kleibete Böhme.

(Bublicift.)

## 54. Juftig Friedrich Wilhelm I.

Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, war bekanntlich ein harter Mann, aber ein biederer, sittenstrenger und respektabler Charafter. Sein Wille war gut, aber seine Methode oft entsetzlich. Davon gibt gang besonders seine Rechtsverwaltung Diese entsprach gang seinem ftrengen. fittenreinen, aber jähzornigen und launigen Charatter. Ginen wegen Blutschuld zum Tobe Verurtheil= ten begnabigte er nie; auch alle in Eriminalsachen ihm zur Bestätigung vorgelegten Urtheile scharfte er öfter, als er fie milberte. Duelle waren auf's Schärffte verpont. Der Offizier, ber einen anberen im Zweikampf zu tobten bas Ungluck hatte, wurde ohne Erbarmen hingerichtet. Die Godo= miterei, von ber es in bem betreffenben Gesetze beift, bak fie febr allgemein geworben fei, ließ er. auch wenn sie nur versucht war, mit dem Feuer= tobe beftrafen. Sausdiebe und Wildbiebe murben por ber Thur bes Hauses ober in bem Behege, wo fie gestohlen hatten, nach kurzem Prozef ohne Gnabe aufgeknüpft; Bankerottirer wurden gleich ben Dieben bestraft. Bei folder Strenge bes toniglichen Geren gingen die fürchterlichsten Ere= cutionen, außer bem Sangen und Röpfen, bas Rabern von unten auf, bas Aufsrabflechten, mit glühenden Zangen fneifen und Zungenausschnei= ben in Berlin gar nicht aus und wurden bie Gefängniffe in ber Festung Spandan gar nicht leer. Ebenso hielt er auf eine gute Polizei und auf öffentliche Chrbarkeit. In Berlin ließ er bäufig unerwartete Nachfuchungen thun und bas au hunderten aufgegriffene liederliche Gefindel in

Buchthäuser fperren. Bei feinem rafchen Wefen ariffen fein Stock und feine Faufte nicht felten bem richterlichen Urtheilsspruche vor. Ginen Thor= schreiber in Potsbam, ber bie Bauern am Thore warten ließ, ohne zu öffnen, prügelte er mit dem Gruß: "guten Morgen, Berr Thorschreiber!" eigen= bandig aus bem Bette. Das größte Ungluck für bas Land war bekanntlich bes Königs Leibenschaft für lange Golbaten, "große Rerle," wie er fie nannte. Sein Leibregiment zu Potsbam beftanb aus Riefen, die aus aller Berren Landen mubfam zusammengesucht, ja zusammengeraubt waren, von benen mancher Tausenbe gekoftet hatte und täglich eine Löhnung von zwei Thalern (ber Geringste einen Gulben) befam. Den "langen Rerls" gu Liebe erlaubte ber sonst so strenge Monarch manchen Gingriff in die Gerechtigkeitspflege. einst bas Eriminalcollegium einen schönen, langen Rerl, der geftohlen hatte, zum Galgen verurtheilte, ber König aber ben schönen Kerl aus seiner Urmee nicht verlieren wollte, ließ er die Richter vor sich kommen und fuhr sie zornig an : "Ihr Schurken, warum habt 3hr fo erkannt?" und ohne ibre Rechtfertigung anzuhören, schlug er mit seinem Stock dem einen ein paar Bahne in ben Sals, während die anderen, von ihm verfolgt, mit bluti= gen Köpfen nach ber Treppe eilten. Als nun bie Berliner Abvokaten biefe Borliebe bes Königs zu

großen, schönen Leuten sich zu Nutzen machen wollten und ihm durch seine langen Kerls Bittschriften überreichen ließen, wodurch der König öfters zu Eingriffen in den Rechtsgang veranlaßt wurde, so verbot er dieses auf des Ministers Coccensie Borstellung, indem er auf dessen Bericht einen Galgen zeichnete, an welchem ein Abvokat neben einem Hunde hing, worauf das Edict erschien, daß ein Advokat, der durch einen Potsdamer Grenadier eine Supplik überreichen lasse, neben einem Hunde aufgehängt werden soll.

(Rutjes, Beich. bes branbenb.spreuß. Staats, S. 307.)

# 55. Instruction für ein Rathscollegium.

Einzig in ihrer Art war Friedrichs I. Instruction für die Mitglieder seines Generaldiretztoriums. Des Sommers versammelte sich dieses Generaldirektorium an Sitzungstagen um sieden, des Winters um acht Uhr. "Können die Mitglieder (heißt es in der Justruction) mit allen Affairen, so daß auch nicht ein Zettul übrig bleibt, in einer Stunde fertig werden, so stehet ihnen frei, auseinander zu gehen; können sie aber des Vormittags nicht fertig werden, so müssen sie sans interruption dis auf den Abend um sechs Uhr, oder dis sie alle Affairen abgethan, beisammen

bleiben. Dauert die Sitzung dis nach zwei Uhr, so soll der Staatsminister von Prinz vier gute Gerichte Essen aus unseren Küche, nehst nöthigem Weine und Bier aus unserem Keller oben bringen lassen, damit die Halbscheid der anwesenden Chefs und Membrorum essen, die andere Halbscheid aber arbeiten; und nachgehens die, so inzbessen, daß die anderen gespeiset, ihre Arbeit verzichtet haben, sodann gleichfalls essen und die übrigen hinwieder arbeiten können, alsbann unser Dienst rechtschafsen, sleißig und getreulich wird befördert werden."

Alls sich indeß später ergab, daß in der That nicht alle Geschäfte jedes Tags ganz abgemacht werden konnten, Manche auch wohl an dem königlichen Freitische Gefallen fanden und die Ausgaben von Küche und Keller bedeutend zusuchmen, so schenkte der König dem Generaldirektorium eine Uhr, erlaubte höslichst den Räthen, um zwölf Uhr nach Hause zu gehen und wies sie an, um zwei Uhr wieder zu kommen.

"Welcher Minister ober Rath (so heißt es weister) eine Stunde zu spät in die Sitzung kommt, soll hundert Dukaten Strafe erlegen; wer ohne königliche Erlaubniß und ohne durch Krankheit gehindert zu sein, sie versäumt, sein halbjähriges Gehalt verlieren; "wer" (so lauten die Worte) "zum andern Mal ohne unsere Permission oder

Krantheit ausbleibt, der soll cum infamia cassiret werden, denn wir sie davor bezahlen, daß sie arbeiten sollen."

### 56. Gin Bauer weiß fich zu helfen.

Gin Bauer wußte fehr wohl, bag man beim Gerichtsbirektor mit einem Sasen ober einer Martinegans Wunderdinge verrichten konnte. aber fo einen Safen hernehmen? bachte Michel, ber beim herrn Gerichtsbirektor brinnen in ber Stadt eine Vergünstigung nachsuchen wollte. wußte Rath zu schaffen. Im Gafthofe mar ein großer Schmaus, er ging hinüber, bettelte sich einen Banfehals und ein paar Vorberläufe von einem Safen. Mit biefen manberte er in bie Stadt und band fich unten im Saufe bes geftrengen Umtmannes Beibes an die Vorderfeiten feines alten Mantels, fo bag ber Ganfehals und bie Sasenpfoten sichtbar hervorlugten. Bei feinem Eintritt in die Expedition wurde er, wie herkomm= lich, vom Manne bes Gefetes bedeutend angebonnert, und als Michel seine Bitte vorgebracht, bieselbe rein abgeschlagen. Jett, dachte Michel, ift es Zeit zum handeln. "Berr Gerichtsbirektor! ftellen Sie mir boch ben Revers aus, ich - Sie wissen ja, verlange bieß nicht umsonst." ließ er ben Gansehals sichtbar werben. Sapperment! ba machte ber Herr Amtmann einen langen Hals und schmunzelte über das Geschenk, dem der Bauer so ein Mäntelchen umgehängt. In fünf Winuten war der Nevers ausgestellt, und als ihn Michel empfing, hieß es: Leg' er die Sachen nur in der Küche ab.

Ja! Proft Mahlzeit! Michel machte, daß er zur Thur hinauskam und freute sich königlich, daß er einmal den Amtmann auf so eine Art behumpst hatte.

(FI. BI.)

#### 57. Probatum.

Ein hoher Beamter hatte zwei Plagen: einen sehr zubringlichen Stellenjäger und einen sehr gefälligen Portier. So oft er bem Lehtern auch geboten hatte, ben Ersteren abzuweisen, so wurde er doch jeden Augenblick von dem Sollicitanten belästigt. "Salomon," sagte er endlich zu dem Thürsteher, "ich kann nicht begreisen, warum er mir den Kerl immer hereinläßt. Weiß er denn, was der Bursche hier zu schaffen hat?" — "Haleten zu Gnaden, Excellenz, der Mann sucht einen Posten!" — "Allerdings, Salomon; aber weiß er auch, was für einen Posten dieser Mensch haben möchte?" — "Nein, Excellenz!" — "Nun, so will ich's ihm sagen: der Kerl bewirdt sich um seinen

Posten, Solomon!" — Von diesem Augenblick an hatte der Staatsbeamte Ruhe vor dem Zus dringlichen.

#### 58. Cheftandefcene vor Bericht.

Die Natur hat oft wunderliche Launen; aber schwerlich machte fie einen größeren Digbegriff, als ba Mabame Boisgermain aus ihrer Schöpfer= hand hervorging. Denn mahrend fie ein Weib schaffen wollte, schuf fie den volltommenften Tam= bour = Major, welcher jebem Grenadierregimente Ehre machen wurde. Sogar ber Schnurrbart fehlt diesem Mannweibe nicht; boch unter so rauber Bulle birgt fie ein Berg, bas aller Schwachen gemeiner Weiber voll ift, als ba find Gitelfeit, Berrich= fucht und bie gartlichfte Reigung für bas anbere Geschlecht. Um die Bizarrerie aber auf ben boch= ften Gipfel zu bringen, ermahlte Mabame Boisgermain ein Männlein zu ihrem herrn und Ge= . mahl, das neben ihr aussieht, wie ein Affe neben einem Elephanten. herr Boisgermain reicht ihr nicht an die Schulter und wenn Madame bie Rase auch gar nicht höher trägt, als sie barf, so fleht fie boch stets von oben auf ihren schüchter= nen Gebieter berab.

Natürlich entstand allgemeine- Heiterkeit, als verlautete, Frau Boisgermain laffe ihren Mann

vor das Zuchtpolizeigericht laden, weil er sie thätslich mißhandelt habe. Selbst der Präsident konnte sich des Lachens nicht erwehren, als er die wirklich erschienene Frau aufforderte, ihre Klage vorzubringen.

Mab. Boisgermain. Sie werben wohl schon gemerkt haben, Herr Prasident, daß, wenn ich meinen Knirbs von Mann hicher brachte, ich mehr dabei im Schilbe führe, als eine Bestrafung dafür, daß er an mich Hand zu legen wagte. Schönen Dank, dafür hätte ich mir selber Genugthuung verschaffen können, brauchte ihn nur beim Kragen zu fassen, unter den linken Arm zu nehmen und mit der rechten Hand klipp klapp! klipp klapp! zu machen. Diese Procedur verstehe ich schon. Doch ich bezwecke was Anderes.

Brafibent. Laffen Gie boren.

Mad. Boisgermain. Ich will's Ihnen offen gestehen . . . ich wäre ben Kobold gern los, möchte von dem Manne geschieden sein, den ich in einem Anfall von Zerstreuung heirathete.

Präsident. Das gehört nicht vor bas Zucht=

polizeigericht, wie Gie wiffen werben.

Mab. Boisgermain. Ich weiß es wohl, aber mein Consulent meinte, wenn ich hier ein Schuldig gegen ihn wegen Thätlichkeiten zu Stande brächte, so ginge die Chescheidung wie ein Glas Cognac, das ein Sapeur an die Lippen setzt.

Präsibent. Das Zuchtpolizeigericht soll kein Hülfsmittel sein! . . . Haben Sie Beweise für Ihre Aussage?

Mab. Boisgermain. Ich versichere es auf

mein Chrenwort.

Prafibent. So faffen Sie fich turg.

Mab. Boisgermain. Der Mann hier wagte es, mich mit einem Topfe voll Wasser zu frisiren, so brutal, daß der Topf auf meinem Kopfe in tausend Stücke ging und mir das Gesicht verletzte.

Präsident. Ihr Gesicht zeigt aber burchaus

feine Spuren folcher Berletjung.

Mab. Boisgermain. Es geschah schon vor einem Vierteljahre und die Wunde ist längst wies ber heil.

Präsident. Sie haben mit der Anklage lange

gezögert.

Mab. Boisgermain. Ich hatte es ihm versgeben'; boch er wiederholte die Keckheit und warf mir eine Pfanne an die Beine.

Brafibent. Angeklagter, mas haben Sie

hierauf zu erwidern?

Angeklagter. Herr Prasibent, lassen Sie meine Frau gefälligst erft abtreten, ich komme sonft nicht zum Worte.

Prafibent. Das Tribunal wird ihr schon

Schweigen auferlegen.

Angeklagter. Gut! Also, es ist wahr, ich

schlug ihr ben Topf auf bem Kopfe entzwei. Doch warum? Sehen Sie, ich will mich eben rasiren, wir unterhalten uns dabei als zärtliche Sheleute über die enormen Preise der Gemüse auf dem Markt, als sie mir mir nichts dir nichts eine Stopfenabel in die Lenden bohrt. Ich schreie auf und werse ihr im ersten Schmerze den Topf mit dem Rasirwasser an den Kopf. Ich bekenne mein Verzehen mit Reue und Zerknirschung.

Prafident. Saben Sie sonft über ben Charat-

ter Ihrer Frau zu klagen?

Angeklagter. Das eben nicht, nur will fie immer die Hosen tragen.

Mab. Boisgermain. Doch wohl bie Deis nigen nicht? Die würben mir schön passen!

Präsibent. Aus Allem geht hervor, daß der Angeklagte mehr über Sie, als Sie über ihn zu klagen hat.

Mab. Boisgermain. Ich sehe wohl, Sie halten mit ihm; gut, ich kann mir selber helsen.

Der Angeklagte wird freigesprochen; Madame nimmt ihn am Urm und geht mit den Worten zum Saale hinaus: "Warte, Kleiner, deine guten Tage sind vorüber!"

### 59. Der neue Wilhelm Tell.

Bor bem Polizeigericht zu Spener wurde un= längst ein Fall verhandelt, beffen Gleichen man

in den Unnalen ber Juftig wohl vergebens suchen burfte. Ein Leinenweber von Speper, ber fich immer rühmte, "ein ausgezeichneter Schute gu fein," suchte endlich seiner Meisterschaft bie Rrone aufzuseten. Bu biesem Behufe nahm er sein Beschoß zur hand, und begab sich, in Begleitung seines etwa 12jährigen Sohnchens, in den Garten. Dort angekommen, befahl er bem Knaben, eine Kartoffel auf ben Ropf zu legen und sich in einer Entfernung von etwa fünfzehn Schritten vor ihm aufzustellen. Der Sohn thut willig, wie ihm geheißen wird; mit ber größten Raltblutig= teit macht fich inzwischen ber Bater schuffertig, legt an, feuert - und "ber Knabe lebt!" Der Apfel ist getroffen! Die Kartoffel war mitten burchgeschoffen. Die Nachbarn, benen er ben Wei= fterschuß zeigte, schüttelten jedoch ungläubig ben Ropf; und um fie zu überzeugen, mußte er ben tubnen Schuß noch einmal magen. Auf beffall= fige Einladung hatten sich Abends wirklich einige Buschauer eingefunden; ber Anabe mußte ber Dunkelheit wegen eine Laterne halten, und abermals flog bas Ziel vom Ropfe bes Rindes; bie Rugel hatte nur beffen Mute geftreift. Die Nachbarn gingen in Verwunderung barüber nach Saufe. Inzwischen aber wurde die Sache in weiteren Rreisen ruchbar; ber Schwindler gerichtlich belangt, gab auf die Frage: "ob er ein Marr fei?"

ein kurzes "Bisweilen" zur Antwort. Sollte die erste Kur zur Heilung seiner Narrheit, eine Geldstrase und fünf Tage Gefängniß, nicht anschlagen, so wird er sich dann zu einer heilsameren bequemen müssen.

#### 60. Gin Stedbrief von Anno 1797.

Die "Frankfurter kaiserl. Reichs=Dberpoftamts= Beitung" von 1797 enthält nachstehenden, von bem Bürgermeisteramt ber weiland freien Reichs= stadt Rurnberg unterm 15. August 1797 er= laffenen Steckbrief: "Es ift eine gewiffe Operiftin, Namens Ratharina Schröff, mit ihrem Umanten, bem Schauspieler Petrivi, welche fich Beide bei ber hier anwesenden, unter hochgräflicher von Jugger'schen Intendance stehenden Augsburger beut= schen Schanspielergesellschaft laut eines von ihnen eigenhändig unterzeichneten Contracts ddo. 24. April biefes Jahres, und zwar bie Schröft als erfte Gangerin und ber Betrivi, als zweiter Tenorift, auf ein Jahr engagirt haben, ungeachtet ihrer ausehn= lichen, allwöchentlich richtig erhaltenen Gage, mit einem an die Direktion noch über dieses schulben= ben , fehr beträchtlichen Geldvorschufrestes in ben jüngst verwichenen Tagen von hier heimlicher und boshafter Beise entwichen und haben burch biese boswillige Entweichung die Direktion in nicht ge=

ringen Schaben versett. — Es werben baher jede Ortsobrigkeit in subsidium juris et sub oblatione reciproci geziennend ersucht, die entwichene Madame oder Demoiselle Schröft, wie sie sich zu nennen belieben wird, welche groß und stark von Person, dann an ihren schwarzen Haaren und ihrem großen Mund kennbar, gleichwie ihr Bersführer Petrivi, ein Tiroler von Geburt, der von schlankem langen Buchs, auch an seinen braunen Haaren und stets gefütterten Waden, wie auch nicht minder an seiner Landessprache, welche er stark durch die Nase spricht, zu erkennen ist, auf betretendem Fall sogleich zu arretiren und sofort gegen Erstattung der Kosten ohne Weiteres durch eine sichere Gelegenheit anhero ausliesern zu lassen."

### 61. Wie oft barf ein Bahn frahen?

Ein origineller Rechtsfall wurde in einer Grafschaft von England verhandelt. Die Frage war:
ob cs einem Stadtbewohner zustehe, Thiere zu
halten, deren Lärm der Nachbarschaft ernstlich
beschwerlich falle. Wr. Abraham beglaubigte durch
Zeugen, daß sein Nachbar, Wr. Winder, einen Hahn habe, der in 25 Minuten 150mal krähe.
Der gelehrte Richter sprach sich aus, daß die menschliche Natur ein solches Uebermaß von Hahnengeschrei nicht auszuhalten vermöge und verurtheilte ben Mr. Minder zu einem Schilling Schabenersatz. Es fragt sich: wie vielmal darf ein rechtschaffener Hahn des Tages krähen?

### 62. Curiofer Enticheibungegrund.

Bei einem kürzlich vorgekommenen Prozeß scheint uns nicht sowohl der Sachverhalt das Merkwürzbige, als der, den Nagel auf den Kopf treffende Entscheidungsgrund. Eine Dame wollte einem Waler das bestellte, aber angeblich nicht getroffene Portrait nicht bezahlen. Der als Kläger aufgetretene Waler demerkte in seiner Klage, daß auch Merzte, deren Kranke sterben, auch Advokaten, die den Prozeß verlieren, bezahlt werden, und wurde auch zu seinen Gunsten entschieden, weil bei Bestellung des Portraits die Berklagte bloß verlangt habe, von dem Kläger gemalt zu werden, in Bestress der Nehnlichkeit des Portraits aber keine bessondere Bedingung sestgesetzt worden.

#### 63. Cobicill.

Als in Sachsene noch die Patrimonialgerichtsbarkeiten bestanden, kam in der Meißner Gegend ein Bauer zu einem Gerichtsbirektor, um sich in einer Erbschaftssache Raths zu erholen. Als der Direktor dem Manne sagt, daß er in das Testament ves Erblassers sehen muffe, fiel ihm der Bauer in's Wort und sagte: darin steht nichts, aber acht Tage vor seinem Tode hat er noch ein Crocodill (Codicill) gemacht, das mussen Sie anschauen.

## 64. Rach Gebühr!

Eine ziemlich scandalose Geschichte sollte vor ben Assisch zu Auxerre zur Verhandlung kommen. Das schöne Geschlecht hatte sich zahlreich im Sitzungsssale eingefunden. Als der Präsident alle diese Toisletten erblickte, rief er: "Die anwesenden Damen kennen wahrscheinlich nicht den anstößigen Gegensstand des zu verhandelnden Prozesses; ich fordere alle ehrbaren Frauen daher auf, sich zurückzuziehen."
— Aber nicht Eine der Damen ging hinaus. — "Huissier," suhr der Präsident nach einer Weile sort, "da jest alle ehrbaren Damen hinausgegangen sind, wollen sie auch die übrigen hinausschaffen."

# 65. Beirathsgut und Erwerbszweig.

Bor Gericht erscheint ein bejahrtes Individuum, männlichen Geschlechts, nebst einer nicht minder ehrwürdigen weiblichen Gestalt. Es ist ein heiraths= lustiges junges Chepaar, das Behuss Ansässigs machung und Erwerbssicherung vernommen wersden soll.

Affessor. Könnt Ihr Euch über ben nöthis Wohlgesaunter Doctor juris.

gen Erwerb ausweisen, ber zur Berehlichung und Anfässigmachung gesetzlich erfordert wird?

Beirathscanbibat erwibert: Erlauben Gie. herr Affeffor, unfer Erwerb ift volltommen gefichert, und burfen Sie nicht Sorge haben, baß wir ber Gemeinbe zur Laft fallen. Was mich betrifft, so erhalte ich an magistratischer Unter= ftubung monatlich 6 Gulben, weil ich einen labmen Jug habe und außerbem beziehe ich von ber Armenpflegschaft freics Holz und bann und wann von bem + Bereine babier bie nothigen Rleidungs= ftude. Was aber meine Braut hier betrifft, fo hat sie als eine frankliche und leibenbe Person viele mitleidige Seelen, bekommt in verschiedenen Baufern ihre Roft und Wochengelb, und ift bei ber Armenpfleg und allen Bereinen eingeschrieben. 3ch glaube, Berr Affeffor, somit, es werde unserer ehelichen Berbindung fein Sinderniß mehr im Beg fteben.

### 66. Der gemordete Bürgermeifter.

Gine Rrahwinkeliabe. \*)

In einem Duobezstädtchen Preußens, unweit ber Metropole Berlin, regiert seit vielen Jahren

<sup>\*)</sup> Die hiftorie ift nicht erfunden, sondern aus bem Teltows Storfow'ichen Rreise in Breugen bem "Bubliciften" (1858, Rr. 61, Bell.) eingesandt.

ein Consul, - man weiß nicht, ob nach bespoti= ichen ober confervativen Grundfaten, boch foll es nicht gang ohne Unterrocks-Ginmischung abgeben, und beffen schreckliche Weschichte ift es, die wir hier veröffentlichen. Befagter Consul regens geborte jenem glucklich fituirten Theil ber Menschheit an, ber einen Geburtstag befitt. Gin bem Regieren= ben untergebener Beamte, ber Stadtfergeant ober Stadtfnecht, ber die gange erecutive Bewalt ber Stadt in ber hand hat, indem er auch die, bo8= willigen Subjecten zuerkannten Beitschenhiebe à einen auten Groschen - auszutheilen, überzu= giehen ober aufzubrucken hat; biefer ließ es fich feit langen Jahren nicht nehmen, ben Geftrengen am Tage seiner Geburt mit einem Blumenftrauß und einem Gebicht zu überraschen. - Raum hat also an besagtem Tage die Uhr vom Rirchthurm in feierlichen Schlägen die fechfte Morgenftunde verkundet, als der dienstergebene Gratulant, ein= gewickelt in feine beste Uniform, einen Blumen= strauß in der Hand, Honig auf den Lippen, die Treppe, die zu ben Zimmern bes Consuls führt, mit vor Angst und Freude Schlotternben Rnicen binaufwankt. Jest fteht er an ber Thur - er horcht - nichts regt fich. Er klopft leife - Paufe - er klopft etwas ftarter - neue Paufe - er waat endlich febr ftart anzuklopfen; aber keine Ginlabung zum Nähertreten läßt fich von Innen 18\*

vernehmen. Da faßt ber Gratulant fich ein Berg: "entweder find ber herr Burgermeifter wieder ein= geschlafen, ober fie find gar nicht brinnen; in beiben Fällen barf ich ben Gintritt wagen." Rach bieser logischrichtigen Argumentation aber klinkt er mit bem Finger, auf thut fich knarrend ber Zwinger, und mit leifem Tritte gelangt er gu bes Zimmers Mitte. — Da fitt, in geblumtem Schlafrock, die spite baumwollene Krone, das mahrste Emblem feiner Macht, tief über die Stirn gezo= gen, ber Blite schleubernbe Zens des Kreifes, in bem Rubezahl fein Wefen treibt. Er fitt auf bem Sopha an seinem Arbeitstische, vor sich einen ge= waltigen Attenstoß, die Feber in ber hand, bie Nase fast bis auf die Aften gesentt, scheint er eifrig zu schreiben, ohne jedoch irgend eine Sand ober einen Finger zu ruhren. Das Zimmer ift noch beinahe gang finfter, benn die fruhe Morgen= ftunde und die herabhangenben, buntlen Genfter-Rouleaux laffen die Gegenstände im Cabinet secret ber höchsten Behörde nur nebelhaft erkennen. -Der Gratulant wartet noch ein Beilchen, in ber Meinung, Brutus Schlafe noch. Endlich wird ihm bie Zeit zu lang, er rauspert sich, hustet, scharrt mit ben Kußen, verbengt und schnäugt sich mit großem Geräusch - Alles umfonft. "Geine Bcftrengen wollen fich einen Gpag machen," fagt er pfiffig in sich hinein; "bu wirft nur anfangen,

ba wird sich sein Gesicht schon erheitern." Und er beginnt bas vom Stadtglafer, bem Reimschmieb bes gangen Kreises, zu biefer feierlichen Belegen= beit eigens gedichtete Opus herzubeklamiren, mo= bei er ben, vom Oberpostmeister bes Ortes ihm unentgelblich verabfolgten Blumenstrauß rhythmisch bewegte. "Dem Tage Beil, hochweiser Burgermei= fter! bem Tage Beil, ber Dich - hier macht er eine Pause, benn — was sehr felten geschieht es kommt ihm ein Gebanke, bag es boch wohl unschicklich sei, bas städtische Oberhaupt zu buzen. Er verbessert bas Gebicht also babin - "bem Tage Beil, ber Sie geboren hat." Aber Alles vergebens. Das mit Regierungsforgen mannig= facher Art beschwerte Haupt bleibt unbeweglich mit ber Rafe auf ber Tifchecke liegen. Jest fangt un= ferm Gratulanten zu bangen an, es wird ihm unheimlich zu Muthe. Allen Respect bei Geite fegend, geht er gang nahe an ben Sigenden heran, und fcreit: "Berr Burgermeifter! - Beil fei bem Tage!" boch mit Entfeten prallt er gurud, benn bie Augen bes Burgermeifters blicken fo kalt und verglas't, so tobten=geisterhaft auf ihn, bag er mit einem nicht zu beschreibenben Schreckensschrei zurnd= taumelt. Roch einmal nimmt er allen seinen Muth zusammen, er faßt ben Regierenben beim Urme, und schüttelt ihn - ba fällt mit bumpfem Schall eine Leiche ihm vor die Fuge. Jest fturzt ber

Sergeant mit bem entsetzlichen Rufe "Morb" auf bie Strafe. Der Cantor ift ber Erfte, ber ihm begegnet. "Unfer Bürgermeifter fcwimmt in fei= nem Blute! Bieben Gie bie Sturmgloche!" fo schreit ber an allen Gliebern Zitternbe. In gehn Minuten ift bie gange Stadt von bem entsetlichen Greigniß in Kenntniß gesett. Dan fammelt fich vor dem Rathhause, die Sturmglocke heult, Alles schreit: "Fahnbet auf bie Morber!" Da öffnet fich ein Tenfter im zweiten Stocke bes Rathhauses, und Seine Geftrengen, in leibhaftiger Berfon, fteden ben Ropf mit ber Zipfelmute heraus, und fragen mit lauter Stimme: "Wo brennt's benn?" Momentanes Entschen — ihm folgt allgemeines Gelächter. Man eilt jett ber Morbstätte zu und findet, noch lang ausgestreckt am Boben liegenb ben Doppelganger bes herrn Burgermeisters, bochft funftreich aus Strob fabricirt, an Stelle bes Befichts eine Wachsmaste mit Glasangen befeftigt. -Allgemeiner Jubel. Doch ber herr Burgermeister fieht fich ftumm ringsum, schüttelt bie Dtahnen, fängt an zu gahnen, und fragt alebann mit Strenge: "Wer hat mir das gethan?" - Und hervor tritt ber Magistratskutscher, auch Bice= Bürgermeister genannt, reicht die, ftete mit weiß fein follendem Glace befleibete Sand feinem Bor= gefetten und fagt lachend: "Gin Wit von mir. 3ch wollte Sie zu Ihrem Geburtstage mit Ihrem

alter ego überraschen." Das versammelte Bolt aber entsernt sich topsschüttelnb und vor sich in ben Bart brummend: "Zur Schau sollte sich aber unser wirklich herzensguter Bürgermeister doch nicht machen lassen, benn baburch wird sein Respect bei den Bürgern schwerlich gehoben. Er sollte diese unberusenen Withbolbe in ihre Schranken weisen und sich weniger von dem Frauenvolk leiten lassen dann hätten wir an seiner Regierung sonst nichts auszusetzen."

# 67. Gin Gfel als Belaftungszenge.

Unweit Trient in Tirol trieb Jemand einen beladenen Gsel. Auf das Erscheinen der Gefällens wache ergriff der Eseltreiber die Flucht und der beladene Esel siel der Wache in die Hände; er wurde zum Linicnamte gebracht, und es zeigte sich, daß er mit zwei Zentnern Tabaksblätter beladen sei. Einer der aus drei Mann bestandenen Geställenwache wollte in dem Eseltreiber den Bauer A. erkannt haben, konnte aber nicht mit voller Gewißheit behaupten, daß er es wirklich sei. Der Siel blieb bei magerer Kost in Verwahrung, und der als Treiber bezeichnete A. wurde zur Bernehsmung vorgeladen. Dieser wollte von dem Esel durchaus nichts wissen, konnte sich aber auch nicht ausweisen, daß er sich zur bezeichneten Zeit anderswo

befunden habe. Er behauptete anfänglich, nie einen Gfel befeffen zu haben, nachdem es aber burch Zeugen erwiesen war, bag er einen bem inhaftirten abnlichen Gfel in ber neucsten Zeit befessen habe, gab er an, bak er benselben erft vor einigen Tagen an einen unbekannten Italie= ner verfauft habe. Es wurden die dieffälligen Erhebungen gepflogen, die aber naturlich fein Resultat gaben und nur die Untersuchung in die Länge schoben; man konnte aber auch bem A. nicht erweisen, daß er ben Gfel getrieben habe, weil barüber keine Zeugen aufgebracht werben konnten und ber Gefällenwachmann bei ber Rekognoszirung wieber erklarte, bag er mit voller Bewigheit nicht fagen tonne, bag ber ihm Borgeftellte ben Gfel getrieben habe. Endlich tam ber Untersuchungs= richter auf ben Ginfall, bem Al. ben Gfel vorzu= führen, nicht etwa, um ihn baburch zum Geftand= niß zu bringen, sondern nur, damit er das Thier retognoszire und allenfalls angebe, wem ber Gfel gehören burfte. Als ber Gfel aus bem Stalle in ben hofraum fam, und ben A. anfichtig wurde, fing er vor Freuden laut zu schreien an, sprang auf ihn zu, hob, wozu er abgerichtet war, ben vorderen rechten Jug ihm entgegen, ber Bauer ergriff bicfen und fagte beinahe mit thranenben Augen: "D, bu armes, gutes Thier, wie mager bist bu geworden, seit ich bich nicht mehr sah!" -

Er gestand hierauf, daß der Esel wirklich sein Gigenthum sei, daß er dem Aerar die Tabakblätter aus seinem eigenen Baugrunde entzogen habe und daß er im Begriffe gestanden sei, dieselben nach N. zu transportiren, um sie dort zu verkaufen.

## 68. Deutsche Berichtsfrene.

(Wahrheit ohne Bufat.)

Gin jubischer Kaufmann verklagt einen Burger, beibe wurden vor Gericht geladen. Nennen wir ben Schuldner Spit, ben Gläubiger Scharf.

Aktuar. Also, Herr Scharf, Sie haben an Herrn Spitz 24 Thlr. 20 Sgr. und 9 Pfg. zu

forbern?

Scharf. Ja, herr Aftuarius.

Att. Gestehen Sie diese Schuld ein, herr Spit?

Spit. Ja, Hörr Aftuwarius.

Att. Wann wollen Sie ben herrn Scharf

bezahlen?

Spit (mit leichter Bewegung ben Fuß versfetzend, die linke Hand mit dem Hute in die Seite stemmend, die rechte am Vatermörder spielend). Wenn ich Göld habe, Herr Aktuwarius.

Scharf. Mei, wenn er Gelb hott, bas ift

nischt gesagt. Wenn wird er haben Geld?

Att. Ja, Herr Spit, wann werben Sie Gelb haben, um zu bezahlen?

Spit (mit Burde gen himmel blidenb). Das

liegt in ben Sanben bor Götter.

Scharf. Was Götter? Sie wollen machen Ausflüchte, Herr Spitz. Wenn Sie nicht wollen bezahlen, so muß ich Sie verklagen.

Spit (mit zuvorkommender Artigkeit). Sagen Sie mal, Sorr Scharf, haben Sie schon einen

Rechtsbeiftand?

Scharf. Ich werbe schon einen finden.

Spitz. Ach so! sonst wollte ich Ihnen Hörrn Justizcommissar Mauerbrecher vorschlagen, ber hat ohnebem schon 6 Schuldklagen gegen mich in Händen.

### 69. Berliner Gerichtecafue.

Ein reiches Fräulein aus Berlin, bas mit ben Casus ber Artikel und Pronomina sich kühne Berswechslungen erlaubte, wurde von einem jungen Manne gerichtlich belangt, bas Heirathsversprechen, bas sie ihm gegeben, zu erfüllen. Die Dame wollte bavon loskommen, und trug ihrem Abvokaten auf, jedes Mittel, sich aus der Sache zu ziehen, anzuswenden. Der Abvokat machte also geltend, die Beklagte sei zu nichts verpflichtet, denn sie habe auf die zudringlichen Fragen ihres Berehrers stets

geantwortet: "Ich will Ihnen und nur Ihnen." Liegt darin ein Heirathsversprechen? so soll der Bertheidiger vor Gericht plaidirt haben. "Können Sie wissen, was die unglückliche Dame mit diesen mysteriösen Worten sagen wollte? Bei uns zu Lande, meine Herren, sagt man: Ich will Sie, — und wer da sagte: Ich will Ihnen, sagt damit eben, daß er nicht sagen wollte: Ich will Sie!" — Das Gericht soll im Begriff gewesen sein, zu Gunsten der Verklagten zu entscheiden, als der Abvokat des Klägers geltend machte, daß dieser seinen Antrag gestellt habe: "Wollen Sie mir?" und darauf habe die Dame allerdings consequent geantwortet: "Ich will Ihnen!"

### 70. Salomon hilf!

Bei ber Berathung über die Grundzüge ber neuen Gesetzebung des Großherzogthums Hessen (19. Sept. 1833) bemerkte der damalige Abgeordenete Emmerling in der zweiten Kammer: "In dem früher zweiherrischen Orte Großzimmern habe man die merkwürdige Erscheinung, daß in der einen Gasse das Pfälzer, in der andern Gasse Katenellenboger Landrecht in Giltigkeit sei." Knüpft man an diese unwidersprochene Bemerkung die Mögslichkeit, daß ein Echaus in beiden Gassen steht, und in diesem Haus Acte der Familie, eingegangene

Berbindlichkeiten fich ergeben, fo konnen gar leicht privatrechtliche Streitigkeiten entstehen, wie Mager in ber "Europa" von staatsrechtlichen, auf ben Grund eines ähnlichen Umftandes im Norden Deutschlands vorgekommenen erzählt. Er fagt ba: "Bon den neunzig Quabratmeilen bes Großherzogthums Olbenburg tommen fiebenundbreifig auf Die Grengregulirungen zwischen Münsterland. Münfterland und hannover find noch immer nicht zu Ende; wenigftens haben die Grenzstreitiakeiten aufgehört, die vor 1817, in welchem Jahre eine Territorialausgleichung zwischen Hannover und Olbenburg vollzogen wurde, zu häufigen Erceffen führten. Mehrere Kirchspiele hatten vorher theils zu biesem, theils zu jenem Lande gebort, und ce ift noch nicht lange ber, bag ber Osnabrucker Boat zu Borcke und ber Münfter'sche zu Damme wegen Bevormundung eines elternlos gewordenen Madchens mit aufgebotener Manuschaft gegen einan= ber zu Felbe zogen. Allerdings war es schwer zu entscheiben, wem die Bevormundung guftebe, benn bie Grenglinie ging mitten burch bas elterliche Saus bes Mabchens. Der Denabrücker Bogt führte au Gunften feiner Sache an, bak die eigentliche Wohn= und Schlafftelle ber Eltern fich auf han= nover'schem Gebiet befunden habe; dagegen machte ber Münfter'sche Bogt geltend, daß ber fogenannte Mannsiedel, wo die Mablzeiten stattfinden und bas Feuer, auf Olbenburger Grunde gelegen seien. Auf welchem Territorium das Madchen geboren war, ließ sich nicht mehr ermitteln, so viel aber war gewiß, daß sie abwechselnd in beiden Kändern geschlafen habe.

## 71. Geltfamer Bewerbsconflict.

Gine komische Geschichte kam einst auf bem Hamburger Stadthause zur Berhandlung. Papierhandler C. war bereits mehrmals baburch benachtheiligt worden, bag ber ihm gegenüber mohnende Papierhandler A. irrthumlich bort gegebene und für C. beftimmte Auftrage angenommen batte, was endlich zu folden Berwickelungen Anlag gab, bak Berr C. fich veranlagt fand, burch eine Unnonce in ben "Samb. Bl." vor biefer Berwechselung gu warnen. Wie fehr erftaunt er aber, als er eines Morgens an's Kenster tretend, feine eigene Sausnummer 122 gegenüber mit großen Biffern am Kenfter seines Concurrenten erblickt. Berr C. reibt fich die Augen; umfonft, die verhängnigvolle Rum= mer will nicht weichen. Er begibt fich also auf's Stadthaus, wo ihm fofort ein Offiziant mitgegeben wird, um über bas Factum zu referiren. Der Offiziant entbeckt, bag ber großen Nummer mit winzig fleinen Buchftaben bie Worte: "Ueber" und "Gegenstände" beigefügt waren, jo bag cs auch ungefähr: "Ueber 122 Gegenstände" hätte heißen können. Der Schreiber wurde ob seinem Täfelchen zur Verantwortung gezogen und gab sich Rühe, zu beweisen, "er habe einen Ausverkauf, worin über 122 Gegenstände aus seinem Laden zum Verkauf kämen." Die Auslegung wurde jeboch für nicht stichhaltig angenommen und der Angeklagte in eine Gelbstrafe verurtheilt.

## 72. Englisches Recht.

In ben Gesetzen ber Rirchthurmsjagben, biefe Steeple-chases, bei benen bie Danbys eber an Alles benten, als an ihren Sals, fteht ein Artitel, ber fo lautet: Es ift ausbrudlich verboten, ben abgeworfenen Reitern ober ihren gefturgten Bferben zu Silfe zu tommen. Wird ihnen ber geringfte Beiftand geleiftet, bann ift bies zu betrach= ten, ale feien fie befiegt. Fallt nun auch einer ber Gentlemen in einen Graben, fo butet fich Jeder weislich, ihm beizuspringen, ob er fich auch blutig gefallen hat und bewuftlos ba liegt. Erst nach Beenbigung bes Rennens ift es erlaubt, weitere Notiz von ihm zu nehmen und ihn zum Wundarzt zu tragen. — Gin eleganter Wagen fuhr rafch burch bie lachenben Thaler zwischen London und Brighton, beren faftiges Grun einen fo erfreulichen Unblick bietet. Gin Reiter fprengte

an bem Wagen vorüber, am Rande eines Grasbens überschlägt sich sein Pferd, und Roß wie Reiter stürzten im Falle zu Boden. Der Wagen hält, ein ältlicher Herr springt heraus, eilt auf ben gestürzten Reiter zu und faßt ihn, um ihn aufzuheben und ihm einen Platz in seinem Wagen anzubieten, damit er so schnell als möglich zu einem Wundarzt gebracht werden könne.

Sie sind zu gutig, Sir, antwortete jener trocken. Darf ich Sie wohl um Ihren Namen und Ihre

Wohnung bitten ?

Sie scheinen mir ein höflicher Mann zu sein und Ihr Besuch wird mich sehr erfreuen; doch bitte ich Sie, nicht zu glauben, daß Sie mir irgend Berpflichtungen schuldig sind, ich erwies Ihnen nur einen kleinen Dienst, als ich Ihnen half, wieder aufzustehen.

Einen kleinen Dienft? Sie find wirklich allzu bescheiben: Ich hoffe, Ihnen beweisen zu konnen,

was eine folde Sandlung verdient.

Wahrlich, Sie beschämen mich . . . ich heiße Ebuard Acerby und wohne in Regents = Street, Rr. 112.

Binnen Kurzem werden Sie von Capitain Arnold Mondwell hören.

Am andern Morgen erhielt Sir Eduard eine Borladung vor Gericht; der Capitain Mondwell hatte ihn verklagt.

Sir Eduard gestand auf Befragen ein, er habe bem Capitain aufgeholfen, ohne von diesem um Hilfe angesprochen worden zu sein. — Aber welch ein Unrecht that ich dem Kläger damit? fragte er.

Das größte, entgegnete heftig ber Capitain. Ohne Ihre vermalebeite Menschenliebe hatte ich mich selbst wieder aufgerafft, noch einmal auf den Gaulgesetzt und ware Sieger im Rennen geblieben.

Zeugen sagten aus; weber Reiter noch Pferb seien vom Sturz verlett gewesen, der Capitain habe einen Borsprung von zehn Minuten vor Allen, die mit ihm die Wette hielten, gehabt, und würde ohne Sir Conards Dazwischenkunft unsfehlbar seine hohe Wette gewonnen haben.

Die Salomonische Weisheit der Nechten fand es angemessen, daß Sir Eduard den Schaden trage, ben er aus zu dienstfertiger Menschenliebe dem Capitain zu Wege gebracht habe, und verurtheilte ihn, den Betrag der Wette mit 225 Pfund Stersling zu zahlen.

# 73. Außergerichtliche Executionsmethobe.

Gine neue höchst sinnige Art, Schulden ohne Silfe ber Gerichte einzutreiben, hat ein Berliner Schuster mit Gluck in Anwendung gebracht und sicheines herrlichen Erfolges zu erfreuen gehabt. Ein Beamte, bessen Fußbetleidung ber Schuhmacher

mahrend eines langen Zeitraums beforgt hatte, wollte trop aller Mahnung und Drohung mit Klagen und Beschwerben bei seiner vorgesetzten Behörde nicht zahlen. Er begnügte fich bamit, ben Schuhmacher fortwährend von Monat zu Mo= nat zu vertröften. Die Bebulb bes Schufters ging ju Ende, er beschloß, seinen gaben Schuldner wenig= stens zu ärgern, ba er kein Gelb erhielt. Gines Tages instruirte er seine beiben Lehrjungen, sich in die Wohnung bes Beamten zu begeben und nicht eher fortzugehen, bis er bezahlen werde. "Def freut fich bas entmenschte Baar" und macht fich auf ben Weg zu bem unglücklichen Schuldner. Diefer fagt: Macht Gurem Meifter ein Compliment, und ich wurde ihm bas Gelb schicken. Aber bie Lehrjungen gingen nicht von ber Stelle. Wie bas furchtbare Geschlecht ber Nacht klammerten fie fich an feine Sohlen und fagten mit ber größ= ten Dreiftigkeit, bag fie nicht geben, sonbern bier übernachten murben, wenn fie tein Gelb befamen. Als ber Schuldner erwiderte, bag er fie hinaus= werfen wurde, erwidern fie ihrerfeits entschloffen, baß fie bann fo laut ichreien wurden, baß alle Leute aus bem Sause zusammenlaufen wurben, benen fie erzählen wollten, was ihm nicht lieb ware. Der Beamte zieht feine Borfe und bietet jebem ber Schufterbuben ein Biergroschenftuck, biefe nehmen bas Gelb und - geben boch nicht. Enblich Woblgefaunter Doctor juris. 19

läuft ber Beamte in Berzweiflung bavon und die Jungen verlaffen endlich seine Wohnung, als sie sehen, daß er nicht zurücksehrt. Noch an demselsben Tage fand sich der Schuldner aber bei dem Schuhmacher ein, bezahlte seine Schuld und sagte: Schicken Sie mir diese insamen Bengel nie wiesber in's Haus.

NB. Die Methobe ist boch nicht ganz neu, sonbern, wenn wir nicht irren, schon von einem Bolte in Afien, vermuthlich ben Chinesen, geubt. Diese schieden zwei Musikanten mit sehr ergreiflichen Instrumenten vor die Thure bes Bahlung Weisgernben; bie entsehliche Musik hort bann nicht eher auf, bis ber Schuldner Mittel macht, seiner Berpflichtung nachzutommen. Außerbem bleibt bas Birtuosenpaar Tage, ja Wochen lang vor ber Thure bes also Belagerten.

## 74. Gin Abvotatenftreich.

In einem Waggon der Eisenbahn von Paris nach Bordeaux hatten zwei Herren ein Gespräch angeknüpft. Wie es scheint, fanden sie Geschmack an der gegenseitigen Unterhaltung, denn in der Hauptstadt der Gascogne angelangt, setzten sich beide zu einem guten Mittagessen und erzählten einander ihre Angelegenheiten. — "Ich," sagte der Eine, "ich reise in Flockseide. Der Handel geht; ein Jahr in's Andere verdiene ich nebst den Kosten meine 4000 Francs. Und Sie, ohne unbescheiden

fein zu wollen, find Sie auch Reisenber?" -"Ich bin auch Reisenber." — "In was, wenn ich fragen darf?" - "Teufel! ich weiß wahrhaft nicht, ob . . . ce gibt Leute. . . " - "Ei was! meinethalben reisen Sie in was Sie wollen. Berbienen Sie viel?" - "So ziemlich!" - "Wie viel ungefähr?" - "Ungefähr 80,000 Francs jahrlich." - "So, bo! warum reifen Gie bann?" - "Seben Sie, mein Lieber, man thut, was man tann; ich reise für Diebstahl, Mord und Bergif= tung, je nach Umftanben." - Der Seibenreisenbe wurde fehr blag. - "Sie begreifen," fuhr ber Andere fort, "baß ich auf Ihre Verschwiegenheit gable. Uebrigens feien Sie unbeforgt; bis jest bin ich mit meinen gablreichen Händeln mit ben Gerichten immer gut weggetommen - . . . mein herr. . . . — Und überdieß, Freunden schabe ich nie und Sie gefallen mir. Berfuchen Sie boch biesen weißen Wein." - "Ich banke recht sehr." - Der Seibenreisenbe, erft so rebselig, war gang ftumm geworben. Gerne ware er geflohen, aber es war unmöglich; fein Freund, ber Reisende für Diebstahl und Mord, wich nicht von feiner Seite. Er inftallirte fich bei ihm, nannte ihn "mein Lieber" und butte ihn faft. Es war um toll zu werben. Endlich langt man zu Touloufe an. Der Seibenhandler beeilt fich, feine Sabe gufammengu= raffen, um weit von bem furchtbaren Gefährten zu sliehen, ihm zu entgehen, als er plötzlich einen wohlbekannten Namen nennen hört. Sein Reisegefährte war Herr Jules Favre, Abvokat und Deputirter zum geschgebenden Körper, welcher sich gerade nach dem Süden begab, um in einer Mordund Raubangelegenheit vor den dortigen Gerichten zu plaidiren.

### 75. Injurien als Grwerbsquelle.

In Paris lebte ein junger eleganter Mann lange Zeit ausschließlich von Injurien. Er wußte es nämlich an öffentlichen Orten, indem er sich in Wortwechsel einließ oder mischte, dabei aber seinerseits stets die größte Ruhe bewahrte, dahin zu bringen, daß ihm Injurien gesagt wurden. Dann klagte er, und die Schadloshaltungen für zugefügte Ehrenkränkungen, auf die das Zuchtpolizeigericht erkannte, warsen ihm Jahr aus Jahr ein eine bedeutende Einnahme ab.

# 76. Ein praftisches Duellgefet.

Im Staate Missisppi bestand ober besteht noch ein Gesetz, welches sich gewiß auch in Deutschland als wirksames Mittel gegen die Duellwuth bewähren würde. Wer nämlich seinen Gegner im Duell töbtet, ist verpflichtet, die Schulden besselben

bis auf den letzten Heller zu bezahlen. In sehr vielen, wo nicht in den meisten Fällen, wurde dieses Gesetz bei uns von trefflicher Wirkung sein.

## 77. Cangleiftyl.

Der verstorbene Oberforstmeister von E—g ließ einst an das Bürgermeisteramt zu N. folzgende Bekanntmachung ergehen: "Dem Ortsvorsstande wird hiemit aufgegeben, beim nächsten Treibzigen dreißig Mann Buben in Bereitschaft zu halten."

### 78. Graminandenrache.

Gin Examensstücklein, welches sich unlängst zu Berlin zugetragen, mag zugleich als Warnung bienen, ben Freimuth eines Examinanden allzussehr herauszufordern. In jenem großen Gebäude in der Lindenstraße, wo schon manchem Priester der Themis unfreiwilliger Schweiß aus der Stirn getrieben wurde, saßen mit dem undehaglichen Geschäfte einer juristischen Prüfung befaßt, einige jüngere und ältere Herren, die letzteren, ähnlich wie der Pastor in der Kirche, in unansechtbarer Stellung, wenigstens den Statuten nach. Die unvermeidliche Station des Interpretirens des Corpus juris war gekommen, und der Herren

Geheimrath B. fragte ein Langes und Breites über die bekannte Rechtsregel: Nemo plus juris in alium transferre potest, quam ipse habet. (Niemand kann mehr Recht auf einen Andern übertragen, als er felbst hat.) Mit casuistischem Behagen geht Berr B. bei biefer Eregese einen giemlich gewitten Uckermarker mit ber Frage an: ob er sich nicht einen Fall benten tonne, wo Remand boch plus juris auf einen Andern über= trägt, als er felbst bat. Der Canbibat antwortet entschieden mit Nein, wird aber bis zum Martern aufgefordert, fich boch auf einen folden Fall zu besinnen. Und in ber That, bem Armen geht ein Licht auf und er spricht bie benkwürdigen Worte: "Ja, einen Fall, wo Jemand plus juris auf einen Anbern überträgt, als er felbst hat, kann ich mir boch benten, 3. B., wenn Gie, Berr Beheimrath, mir biefes Corpus juris verkauften, fo übertrügen Sie auf mich plus juris, als Sie felbst haben." — "Ich werbe mich einer folden unehrenhaften Sand= lung aber nicht schulbig machen und mein Corpus juris behalten," war die rasche, aber nicht im empfindlichen Tone gesprochene Antwort bes ge= ftrengen Graminators.

(Bublicift.)

# 79. Wie man im Schlafe zu einem Prozeß tommt.

In einer gewiffen Gegend waren seit etlichen Jahren Pferbe von ber Beibe geftohlen worben, ohne bak man ben Dieb auszukunbichaften vermocht batte. Inbessen begte man gegen einen Bauer Berbacht, weil biefer Mann, ber noch vor einigen Zeiten in schlechten Umftanben fich befunben hatte, auf einmal einer ber reichsten und bemitteltsten Ginwohner geworden war. Rein Densch aber getraute fich, wegen Mangels hinlanglicher Anzeigen, hievon öffentlich zu fprechen, aus Furcht, in einen Injurienprozeß verwickelt zu werben. Als an einem Sonntage in ber Sommerszeit etliche Bauern sich noch in spater Nacht in ber Schenke aufhielten, und einer von benselben, um zu schla= fen, fich auf bie Bant hingestreckt hatte, auch balb in einen tiefen Schlaf gerieth, fo fügte es fich, baß unter andern Gesprächen auch die Rebe barauf tam, womit boch ber oben erwähnte Bauer, ben man wegen bes Pferbebiebstahls in Berbacht hatte, seinen Reichthum erworben habe. Ich möchte es wiffen, fagte einer aus ber Gefellichaft zu feinem Nachbar, woher ber Mann so reich geworben? Das weiß Gott! antwortete ber andere und hatte taum biefe Worte ausgesprochen, als ber schlafende Bauer auf ber Bant mit vernehmlicher Stimme

fich verlauten ließ: "Bon Pferben." Die gange Gefellschaft warb barüber aufmerksam, und einer ging nabe zu ihm bin und fragte ihn weiter: wober er bas miffe? allein ber Schlafenbe antwortete hierauf nicht und man bemerkte beutlich, daß er in einen recht tiefen Schlaf gerathen war. Neugierbe trieb indessen bie andern an, seiner Nachricht auf ben Grund zu kommen, baber fie ihn burch vieles Rutteln und Schreien aufwedten, und ihm feine im Schlafe gesprochenen Worte vorhielten. Er aber schüttelte ben Ropf und ant= wortete nur, bag er fich nichts bewuft fei. Wer follte glauben, bag biefer Borfall einen Prozeß erregt hatte, und boch geschah es. Denn als bie Sache unter ben Bauern in ber Gegend bekannt wurde, und berjenige, welcher seinen Reichthum von Pferben erhalten haben follte, fich über bas Gerebe beleibigt fanb, geschah es, baß er zu einem Abvokaten ging, um sich Raths zu erholen, wie er sich in biefer Sache zu verhalten habe. Der Abvotat antwortete sogleich, baß hier nichts an= beres zu thun sei, als bag er wieber benjenigen, welcher ihn beschuldigt habe, daß er sein Bermogen von Pferben habe, eine Injurientlage richte, und ftellte ihm unter mancherlei Grunden bie Nothwendigkeit eines Prozesses vor. Der Bauer, von Allem, was fein Rathgeber ihm fagte, über= zeugt, gab ihm fogleich Bollmacht, in feinem Namen

mit einer Klage einzukommen, und ber Prozeß ward eröffnet. Alle biejenigen, welche in der Stube zugegen gewesen, wurden als Zeugen versnommen, und versicherten eidlich, daß der Beklagte in einem sehr festen Schlase gelegen habe, als dersselbe die Worte, die als Grund der Klage diensten, ausgesprochen. Das Ende dieses lustigen Rechtshandels war demnach, daß der Kläger abzewiesen und in die Kosten verurtheilt worden, dazu aber noch den Schimpf hatte, von nun an erst allgemein für den Pferdedieb gehalten zu werden.

80. Gin Rechnungspoften.

"Nein, was zu arg ift, ift zu arg," rief ein ländlicher Abgeordneter bei dem Landtag eines der kleineren Thüringischen Staaten und Mitglied des Finanzausschusses, voll "sittlicher Entrüstung" einem seiner Collegen, der ihn besuchte, zu: "was zu arg ift, ist zu arg! Da bin ich bei Prüfung des Etats einem jahrelangen großartigen Betrug auf die Spur gekommen. Denken sie sich nur, sechzigtausend Thaler als sur Orgelsbälge verausgabt aufgeführt. Unverschämt — in einem Ländchen von neunzehn Quadratmeislen sechzigtausend Thaler sur Orgelbälge — man kennt das — wahrscheinlich für die Bälge der

Minister." — "Sie irren sich wohl, Herr Collega," sagte ber andere, "bas ist ja nicht möglich." — "Nicht möglich," eiserte ber Bolksvertreter, "ba lesen Sie selhst, ba liegen die Rechnungen." — Der Freund liest, erstaunt und entgegnet lachend: "Aber; bester Collega, ba steht ja kein Wort von Orgelbälgen, das heißt ja — Originalbelege!"

## 81. Erempel für Untersuchungerichter.

Es ift bekannt, wie die Criminaljuftig oft große Muhe hat, die Urheber eines zur Anzeige gebrach= ten Berbrechens zu ermitteln und bag große Um= ficht und Erfindungsgabe bazu gehört, ben oftmals schlauen Berbrechern auf bie Spur zu tom= men. Gin an bas Romische grenzender Fall ift in neuester Zeit in Sachsen vorgekommen. Ginem ber größten Fabrifanten bes Laufiter Oberlanbes wurde mittelft gewaltsamen Einbruchs eine bebeutende Quantitat Indigo entwendet; bas ge= ftohlene Gut war auf ein benachbartes Feld trans= portirt und bort, wie bie Spuren andeuteten, von ben Dieben unter Burucktaffung bes Faffes getheilt worden. Es tam nun barauf an, die Thater zu ermitteln. Gin Criminalbeamter tam auf ben Bebanken, bag ben Dieben nothwendiger Beife bei der Theilung Indigoftanb in die Rase geflo= gen fein muffe, er ließ beghalb alle Berfonen, auf welche Berbacht fiel, in ein weißes Tuch schnäuzen. Dieß Berfahren hatte benn auch ben günstigen Erfolg, daß Einer der Borgeführten blaue Spuren in dem Tuche zurückließ. So entslarvt, zögerte er nicht länger, bekannte vielmehr seine Schuld, schaffte den größten Theil des gestohlenen Gutes herbei und nannte die Helfers-helfer.

# 82. Gin höflicher Berichtevorftanb.

Die Parifer Burcaubeamten scheinen nicht zu ben punktlichsten zu gehören. Die "Independance" widmete ihrer Abwesenheit in ben Geschäftszim= mern unlängst einen größern tomischen Teuille= tonartifel und ermähnte babei, bag ber Graf b'Ar= gout, Minifter bes Innern, Bair von Frankreich, ein so höflicher Mann war, baß, wenn er seine Bureaux besuchte, er auf den Tisch jedes Abmesenden seine Karte hinlegte. Wir erinnern uns einer ähnlichen, nur etwas berberen beutschen Mahnung zur Bünktlichkeit, die vor dreißig und einigen Jahren ber Direktor eines großen Stadt= gerichts in ber Proving gegen die nachläffigen "Referenbarien" zu üben pflegte. Wenn er einen folden "fünftigen Juftizminifter" um 10 Uhr, wo man gewöhnlich bamals ben erften Termin für ben Tag anzusetzen pflegte, noch nicht an

seinem Plaze fand, so legte er einen halben Bogen auf benselben, auf welchen er mit großen Buchstaben schrieb: "Herr Referendarius, es ist 10 Uhr und Sie sind noch nicht da!" Bon Viertelstunde zu Viertelstunde wurde ein neuer halber Bogen mit großen Buchstaben gesteigerter Mahnung hinzugefügt, so daß wir einigemal als Superlativ gelesen haben: "Nun ist's fast 12 Uhr! Zum Schock Schw——, wo hat Sie der T—! Dazbei war der alte Herr ein seelenguter Mann, und manche, gegenwärtig in hohem Amt und Würden stehende Männer des Rechts werden sich noch des vormaligen Chefs erinnern und sein in Liebe gezbenken.

### 83. Der redliche Finder.

Richter. Angeklagter, was habt Ihr für eine Profession?

Angeklagter. Redlicher Finder, Guer Gnaden. Richter. Was! redlicher Finder? Ihr seid

wegen Taschendicbstahls verhaftet worden.

Angeklagter. Nicht meine Schuld, Herr Präsident, sehen Se, die Sache verhält sich so. Daß ick stehle, das ist wahr, aberst ick stehle ja nich, wie andre Diebe, um zu behalten, sondern zurückzugeben. Erst stehle ick nämlich, dann melbe ick mir als redlicher Finder vor's übliche Dousör.

Ist bas nu Diebstahl, Herr Prasibent? Für bieße mal aberst hat mir die Polizei in der Hitze abgesfaßt, bevor ick als redlicher Finder erscheinen konnte— die Polizei hat mich verhindert, redlich zu sind, und da stehe ick nu wie ein jemeiner Died vor ihnen, meine Herren — davor begehre ich Satissfakzion!

# 84. 3m Pagbureau.

Ein elegant gekleibeter, fein geschniegelter Jüngsling erscheint und verlangt einen Baß ausgesertigt zu erhalten. — "Was für ein Geschäft haben Sie?" fragt der Paßbeamte. — "Ich din Haarkünftler." — "Haarkünstler?" — brücken Sie sich deutlicher aus: Friseur oder Bürstenbinder?" —

### 85. Gine Supplif

an den König begann mit folgenden Worten: "Euer königliche Majestät wollen sich in aller Unterthänigskeit die Bitte eines getreuesten Unterthans vortrasgen lassen."

## 86. Auch eine Steuer.

Gine einträgliche Steuer könnte ein Staat gewinnen, welcher bas Verfahren in Unwendung brächte, so unter ber Regierung ber "jungfräuslichen" Königin Elisabeth von England beliebt wurde. Da mußte nämlich Jeber, ber den öffentslichen Gottesbienst einen Monat lang versäumte, eine Strafe von 28 Pfund St. bezahlen, das sind nach unserm Gelbe über 168 Thaler!

## 87. Erfledliche Bahl von Beweggrunden.

An die Regierung zu L. hatte ein Gutsbesitzer einen Antrag in Wegebausachen gerichtet und ershielt zur Antwort: "Aus 2351 Gründen sieht man sich außer Stande, Ew. Hochwohlgeboren Gesuch vom 8. d. Mts. zu erfüllen." Der Canzslift hatte im Eiser die Journalnummer 2351 mit dem etwas dazwischen gedrängten Kandbescheide in den Tert der Reinschrift getragen und der Decernent ohne Weiteres unterschrieben.

## 88. Fuhrknechtliche Interpretation.

In dem Grenzstädtlein E. ereignete sich jüngst vor Gericht folgende Scene. Ein Fuhrmann, welscher unterlassen, über einen Berg, ungeachtet des dort aufgestellten Mahnzeichens, den Radschuh einzulegen, wurde vor Gericht gerusen, um den gessetzlichen Bestimmungen gemäß bestraft zu werden. Der ungehorsame Rosselenker erschien, und es siel

nicht wenig auf, daß berfelbe auch seinen widersspenstigen Radschuh mit sich in das Amtszimmer brachte. Nachdem er über seinen Ungehorsam zusrechtgewiesen und in eine Strase von 6 fl. verfällt worden, äußerte er: "Auf der Tasel stehe: "Nadsschuh oder 6 fl.;" er glaube daher ganz nach Vorsschrift zu handeln, wenn er statt der 6 fl. den Radschuh bei Amt als Strase hinterlege."

### 89. Schafstopf als corpus delicti.

Ein Schafdieb stand in München vor dem Schwurgericht. Er läugnet, jemals Schafsleisch in seinem Hause verzehrt zu haben, aber der bei ihm vorgefundene abgenagte Schäbel eines Schafes liegt als corpus delicti vor. Als derselbe dem Angeklagten vorgezeigt wird, ruft er: "Ja, ja, ein Schafskopf ist's schon, ob's aber der meinige ist, kann ich nit sagen!"—

## 90. Ein boshafter Professor.

Ein Student in W. machte sein erstes juristissches Eramen, verrieth aber eine fast beispiellose Unwissenheit bei allen Fragen, die man ihm vorslegte. Er beschwerte sich endlich, daß man ihn nur über Dinge frage, die er nicht wisse, nicht aber über solche, von denen er allerdings etwas gelernt habe. Einer der Eraminatoren nahm

barauf ein Papierblatt, riß ein ganz kleines Stücken bavon ab und reichte es dem Candidaten mit den Worten: "Da Sie die mündliche Prüfung befangen macht, so schreiben Sie doch gefälligst Alles das auf, was Sie wissen. Hier haben Sie Papier dazu."

## 91. Wie schwer es ift, bas Recht finden.

Der reblichfte Mann, ber pflichtmäßigfte Richter wird fich einer gewiffen Befangenheit ober Be= stechlichkeit des Gemüthes nicht ganz verschließen tonnen, wenn eine gerecht scheinende Sache mit aller Runft ber Rhetorit von einem begabten Red= ner vertheidigt wird. Lehrreich in diefer Beziehung ift eine Anckbote von König Friedrich Wilhelm I. Alls diefer auf einer Reise in Preugen bie Berichtsftellen in Königsberg visitirte, beschloß er auch, einer Sitzung bes Hofgerichts beizuwohnen. Daß man bagu wichtige Falle gewählt hatte, läßt fich erwarten. Ein ausgezeichneter Abvokat plaibirte für seine Partei, und als er geschloffen, rief ber König, ber aufmerksam zugehört hatte: "Mein Seel, ber Rerl hat Recht!" - Der Prafident bat ben König, nun auch ben Gegner zu hören und als bieser mit gleicher Kunft geredet hatte, fiel ber König ein: "Wahrhaftig, ber Kerl hat auch Recht. Macht was ibr wollt."

### 92. Subordinatione = Reglement.

Die Zeitschrift: "Der Publicift" (1858, Nr. 71.) enthält ein Curiofum aus ber Bureaufratenwelt. Hinterpommern ift bekanntlich ein Land, bas viele Curiofitaten gebiert. Der Direttor eines bortigen Rreisgerichts hat ein Grufreglement erlaffen, weldies an die Reverenzen vor bem Sute des Land= vogts Gefler erinnert. Motivirung und Inhalt biefes Direktorialerlaffes find folgender Art: "Es ift zur Wahrnehmung und Benachrichtigung bes Direktorii gekommen, bag bie Bureau= und Unter= beamten bes Gerichts ben Direktor und bie Rich= ter nicht mit bemjenigen Respette und Unftanbe auf öffentlicher Strafe grußen, welcher in biefem Berhaltniffe mit Sinblick auf die begfallfigen Berordnungen ber Gerichtsordnung erforberlich ift. Bur Aufrechthaltung ber guten Ordnung in biefer Materie wird beghalb Nachstehendes vorgeschrieben. Jeber ber genannten Beamten, welcher bem Direktor ober einem herrn Richter begegnet, hat an bemselben zur rechten Seite vorbeizugeben und in Entfernung von zwei Schritt vor bem Begegnenben eine Berbeugung zu machen und ben hut bis in die Gegend bes Knies herunter zu brin= gen." Wie Contraventionen gegen biefes Regle= ment zu ahnben, ift in bemfelben nicht gefagt, auch ber Fall nicht vorgesehen, wenn bie Beamten

eine Mütze tragen. Nachahmung hat dieser Akt ber Gesetzgebung, so viel wir wissen, nirgends gefunden, ist vielmehr ein unicum hinterpommerns geblieben.

## 93. Aus Lord Bembrocke's Bermächtniß.

Philarete Chasles theilt in seinem Buche über bas 18. Jahrhundert in England unter anderm ein Testament eines Lord Pembrocke mit, welches die ganze Excentricität, durch die seine Nachkommen sich berühmt und berüchtigt machten, in nuce enthält. Darin kommen Vermächtnisse wie solzgende vor: "Item: dem Lord Say — nichts; dieß Legat, dessen bin ich sicher, wird er den Armen überweisen." — "Item: dem Generallieutenant Eromwell eines von meinen Worten; denn dei meinen Ledzeiten habe ich ihn nie eines Wortes gewürdigt." — "Item: dem Thomas Way — füns Schillinge; wer seine Geschichte des britischen Parzlaments gelesen hat, weiß, daß ich ihm füns Schilzlinge zu viel vermache."

## 94. Ein Pendant jum vorigen.

In England war ein Chepaar, bas lebte seit langen Jahren in Streit und Haber, und wenn die Frau ihren Mann recht ärgern wollte, so sagte sie höhnisch: "Gott sei Dank, ich hoffe noch auf Deinem Grabe zu tanzen und das soll mir ein rechtes Fest werden!" Diese oft wiederholte Drohung schien endlich bei dem Manne zu einer Art sixen Idee geworden zu sein; endlich starb der Arme, und da er keine Kinder hinterließ, kamen alle Berswandte herbei, um der Eröffnung des Testaments beizuwohnen. Wie staunten sie da, als die erste Bestimmung desselben lautete: "Weinen Leichnam soll man mindestens eine Viertelstunde weit draus gen im Meere einsenken, damit meine Frau nicht auf meinem Grabe tanzen kann."

## 95. Probe englischer Gesetgebung.

Ein prächtiges Beispiel englischer Gesetzgebung gibt folgender Fall, der vor etlichen Jahren in London vorkam. Ein armer Schneider reklamirte von einem Kunden für gelieferte Kleidungsstücke 9 Pfd. St., und lieferte dem Gerichte die Beweise, daß seine Forderung richtig und er die Kleidungsstücke geliefert habe, als plötzlich der Anwalt des Berklagten an ihn die Frage stellte, was für Knöpfe an Rock, Weste und Beinkleider gewesen seien. Tuchknöpfe! erwiderte der Schneider. Aber was hat diese Frage mit der Sache zu thun? fragte der Kichter. Sehr viel, antwortete der Abvokat und eitirte zum Staunen des Auditoriums und 20\*

Dia red by Gooole

bes Gerichtshofes felbft Atten Wilhelms bes Dritten, ber Ronigin Unna und Georg bes Erften, woraus klar hervorging, daß Tuchknöpfe nicht ge= macht und gebraucht werben burfen, und bag ber unglückliche Rläger, ftatt Zahlung zu erhalten, vielmehr für die Kleidung Richts forbern konne, ja selbst 40 Schilling Strafe für jedes Dutend Tuchknöpfe bezahlen muffe. In ber That fand sich, daß folche Gesetze, um die Fabrikation von Metallknöpfen in Birmingham zu unterstützen, erlaffen und nicht wieder aufgehoben worden feien. Unter bem Gelächter bes Berklagten wurde ber Schneider mit seiner Rlage abgewiesen, und ihm aukerbem von bem Abvokaten bes Geaners an= gezeigt, bag er die verwirkte Strafe gegen ihn beantragen werbe.

# 96. Die Kunft, arretirt zu werden.

Ein Wiener Kavalier machte mit einem ansbern die Wette, daß er in Zeit von einer halben Stunde arretirt sein wolle, ohne irgend etwas Gessehwidriges begangen zu haben. In Folge dieser Wette zog er alte abgeschabte Kleider an und besgab sich in diesem Aufzuge in ein vornehmes Kaffeeshaus. Dort fordert er eine Tasse Chokolade. Der Kellner bringt sie. "Was kostet die Tasse?" — "Neun Kreuzer!" — "Neun Kreuzer!" rust der

lumpiae Gaft, wie befturgt von diefer Summe. Er bietet acht Rreuger; boch ber Rellner erklart ihm, daß hier nicht gehandelt werde. Unscheinend verlegen sucht ber "Lump" in allen Taschen, wendet fie um, aber nachbem er jeden Winkel burchftöbert hat, rudt er bennoch nur mit acht Kreuzern beraus: "Db er nicht ben neunten schulbig bleiben fonne?" - "Nein," antwortete ber Kellner, "wir creditiren nur anftanbigen Gaften." - Der "Lump" fratt fich hinter ben Ohren, fieht fich nach allen Gei= ten um, fest fich auf einen Stuhl und faat: "Schauen's, wenn's benn nicht anders ift," zieht nun einen Stiefel aus, nimmt aus biesem aller= bings auffallenden Portemonnaie eine Banknote von 1000 Gulben, halt fie bem Rellner bin und fpricht: "Ginen Kreuzer bin ich Ihnen noch Reft, bekomm ich 999 fl. 59 fr. heraus." Dieses seben, horen und ben "Lump" auf ben Berbacht hin, verbächtig zu sein, arretiren laffen, war für einen ber anwesenden Gafte bas Wert einer Minute. Die Aufflärung ergab fich balb, aber die Wette war gewonnen.

### 97. Hererei noch im 19. Jahrhundert.

Der Glaube an Hererei und Zauberei hat mit bem Anbruche bes 18. Jahrhunderts in Deutsch= land zwar allgemein seinen Boben verloren, den=

noch find felbst in dem aufgeklärten 19. Jahrhun= bert noch Fälle sogar vor die Gerichte gebracht worden. In Preußen kam ber lette, aber sehr eclatante Fall in Hinterpommern vor, wo noch im Jahre 1819 ein junges Bauernweib in ben Ruf einer Bere tam. Der Gutsbesiter Matthias v. Offowsti nahm mit ihr bie Schwimmprobe vor; fie ging im Waffer unter und bestand also bie Probe. Dennoch murbe fie auch ferner für eine Bere gehalten und von zwei anderen Bauerinnen, bie in bem Glauben ftanben, bag es feine Gunbe fei, eine Bere zu tobten, ermordet. hinterpom= mern ift nun überhaupt gerade nicht die lichte Gegend von Preußen, aber was foll man bazu fagen, daß ber Glaube an Schwarzfunft, Bererei und Zauberei sich noch bann und wann bis in bie jungfte Zeit hinauf regt! Gin Fall aus bem Jahre 1855, ber bei Gericht anhangig wurde, kann bafür als Beleg bienen. In bem Dorfe Suen bei Winterthur lebt eine Familie, beren Haupt, ber Bater, geftorben war. Die Familie ftand im besten Rufe und war nicht unbemittelt. Die älteste ledige Tochter, geboren 1832, ein robu= ftes und scheinbar gesundes Madchen, mar es ben= noch nicht und ihr körperlicher Zustand scheint allmählig eigenthumlich auf ihren Geift eingewirkt zu haben. Sie glaubte von bojen Geiftern gequalt zu fein und erblickte folche in Ragen und alten Frauen. Bon anbern Leuten hatte fie ge= bort, die alte Schicklerin fei eine here und an biefe Perfon heftete fie nun ihren Glauben und ihre Furcht. Als fie am 30. November in ber Kirche gewesen war, erschien ihr Zustand bedeutend verschlimmert. Am 4. Dezember nach 6 Uhr Abends feste fich bie Familie an ben Kaffeetisch; nach Aufforberung ber Glifabeth nahmen Alle Gebetbucher in die hand und beteten laut. Dabei öffnete Glifabeth bie Thuren und fagte, es muß= ten noch viele Leute tommen, die anderen follten fich nicht fürchten, es moge kommen, wer ba wolle; fie follten nur beten, bann werbe fie erloft. Um 61/2 Uhr erschien ber Rechenmacher Müller, ein Hausfreund, welcher ber Familie mit Rath und That beizustehen pflegte und ihr auch an diesem Abend eine Blutwurft jum Geschent brachte. Als er nach einer Weile zur Thur hinaus in die Ruche geben wollte, sprang Elisabeth, bie fo eben eine Rate miauen hörte, auf ihn zu mit bem Schlacht= ruf: Rut, Rut, Rut! verfette ihm einige Schläge auf ben Ropf und rief ben Unbern zu, fie follten ihn halten und verfragen, bann fterbe bie Schicklerin. Dieses Halten burch ein ober zwei von ben Weibsbildern, auch durch einen ber Brüder und bie Mighandlung bes Müller bauerte nun gegen 2 Stunden mit einigen Intervallen, in benen ge= betet wurde und ber geguälte Müller betete laut

mit. Wenn er rief: "Rennt ihr mich benn nicht, ich bin ja nicht bie Schicklerin, ich bin ber Sannes," fo begann ber Angriff von Neuem. "Es war mir," fagte später bie Mutter im gerichtlichen Berhöre, "wie wenn ein Pfeil mich burchflog, als bie Glisabeth rief: Mutter, helft mir! von ba an konnte ich nicht mehr anders," und fämmtliche activ Betheiligte gaben im Berhor übereinftim= mend an, fie hatten bie gemighandelte Berfon nicht eigentlich für ihren Freund Dauller gehalten, fonbern geglaubt, in feiner Beftalt fei die Schicklerin ba, und burch die Mißhandlung werde die Bere ober ber bose Geift vernichtet und die Glisabeth und mit ihr bas gange haus von ber lan= gen Plage befreit. Das bamonische Gebahren ber Tochter und Mutter hatte bie gange Familie in ben Strubel gezogen und merkwürdiger Beise scheint auch ber arme Gemighanbelte von bem Glauben ber Familie angestedt gewesen zu sein, und sich als ein erlösenbes Opfer betrachtet zu haben. Er trug fehr beutliche Spuren feines Opfer= thums bavon.

### 98. Polizeizopf vor hundert Jahren.

Eine Reihe intereffanter Attenftücke bewahrt die Geschichte beutscher Polizeigesetze aus der Zeit der Tabaks- und Kaffeeverbote. Bon letteren als ben jungeren bier ein paar Erempel. In Breugen burfte unter Friedrich II. nur berjenige fei= nen Raffee von ben Kaufleuten beziehen, welcher jährlich wenigftens 20 Pfund brauchte, mußte aber von der Regierung einen "Brennschein" lofen. Die Andern, welche gezwungen waren, schon gebrann= ten königlichen Raffee zu kaufen, hatten infofern Einbufe, als biefer schlecht und theuer war. Na= türlich kauften sich Viele heimlich gebrannten Raffee bei ben Raufleuten. Burbe ein folcher Berkaufer gebrannten Raffee's entbeckt, fo spazierte er brei Jahre auf die Festung. In einem Rescript von 1787 wird verfügt, es follen Schnüfflers auf ben Gaffen Tag und Nacht herumgehen, und wo fie riechen, baß Raffee gebrannt wird, sollen fie fich ben Brennschein zeigen laffen. Ift tein Schein vorhanden, so versteht es sich von selbst, daß ber Raffee confiscirt, ber Thater bestraft wirb. Beil aber die Accisoffizianten nicht hinlänglich find, . . . . follen eine Anzahl Invaliden bazu verwendet wer= Gin Theil ber Confiscation foll ihnen als Belohnung zuerkannt werben und überdien hat ein folder Invalid monatlich 6 Thir. Tractement.

Der Landgraf von Heffen=Caffel hatte in einem Ebict nicht nur das Kaufen und Brennen des Kaffee's, sondern auch das Trinken desselben versboten. Gleich im Anfang jenes Edictes hieß es: "Jeder Bürger, Handwerksgesell, Bauer, Knecht,

Magd, solle für jedes einzelne Mal, daß er Kaffee trinke, sechs Mariengroschen Strafe zahlen."

Aehnliche Ebicte gabe es in allen Territorien bes bamals heil. römischen Reichs beutscher Ration und es ließe sich wohl eine ganze Sammlung bloß von Tabaks = und Kaffeeverboten 2c. 2c. aus den Annalen deutscher Polizei des 17. und 18. Jahr=hunderts zusammenstellen.

### 99. Gin Bittgefuch von 1772.

Im Jahre 1772 erhielt ber Senat zu hams burg folgendes Memorial um Ertheilung der er=

ledigten Scharfrichterstelle:

"Ew. Magnificenz, Hoch= und Wohlweise Herslichkeiten, geruhen großgeneigt sich vorstellen zu
lassen, was maßen ich Endesgesetzer von Jugend
auf eine besondere Begierde und Lust, meines
Baters Prosession, so Scharfrichter in Kiel, fortzusetzen, bei mir verspüret, auch zu rechtschaffener
Erlernung dieser unentbehrlichen löblichen Pros
session es an keiner Mühe und Fleiß jemals ers
mangeln lassen, wie ich denn wegen meines Wohls
verhaltens anliegendes Attestatum beifügen wols
len. Wenn nun ansetz allhier durch Ableben
meines seligen Schwagers, Ismael Afthausen, so
meine leibliche Schwester in Ehe gehabt, die Stelle
eines Scharfrichters ledig geworden, so habe ich

fowohl zum Beften biefer meines feligen Schwa= gers brei Unmundigen, als welcher Sabseligkeit auf ber hiefigen Krämerei zu belegen, und fie ohn Endgeld auferziehen und in allen chriftlichen Tugenden unterweisen zu laffen, mich hiermit offerire, als weil ich mich zu biefer Bakang unter allen Canbibats in meinem Gewiffen am tuchtigften befinde, wie ich benn schon allhier die Proben ba= von erwiesen, ba ich zu breienmalen mit bem Schwerte gludlich abgesett, auch einmal mit bem Strange, mit aller vornehmer Buschauer höchster contentement und approbation auf gleiche Weise gefnüpft, auch in andern Fallen, sowohl Rleinig= keiten, als Runftmäßig zu reben, reinlich fegen und zierlich zeichnen, wie auch auf eine geschickte Art die Glieder zu versetzen, als auch in ein und andern schweren und wichtigen Casu, als einen guten Knoten schlagen, gut absetzen, artlich mit bem Rabe spielen, nett tranchiren und einem eine gute Site abjagen, welches alles ber gemeine Mann Staubbesen, Brand-Mark geben, Torquiren, Bangen, Ropfen, Rabern und Biertheilen zu nennen pflegt, außerhalb biefer Stadt, ohne Ruhm gu melben, eine besondere Abresse bei mir blicken laffen, hierzu anzugeben, keinen Umgang nehmen moge, mit bem Erbieten, baf ich biejenige Gumma Geldes, fo mein feliger Schwager, löblichen Angebenten für seinen Dienst gegeben, sofort bei biefiger

Stadt-Kämerei zu ertragen bereit und willig bin, Ewr. Magn. Hoch- und Wohl. Herrl. bemüthigst, ersuchend, meiner Wenigkeit in Betracht angeführeter Capacité und vor mich habenden Merites in Consideration zu ziehen und mir die vakante Stelle großgeneigt zu conseriren. — Und weil sowohl dem ganzen gemeinen Wesen bei Besehung dieser Stelle mit einem tüchtigen Subject höchstens gedienet, als auch dreier armen Weisen Verpstegung und Wohl an dem Employ meiner Person größtentheils hänsget, so tröste ich mich einer gewicrigen Erhörung." Ohngeachtet der tristigen Vorstellung erhielt nicht Bittsteller Christ. Albrecht Pickel, sondern ein gewisser Hennings die Stelle mit der Bedingung jedoch, die Wittwe des Verstorbenen zu heirathen.

## 100. Borfchlag zu einer Crinolinesteuer.

Die Geschichte bes Steuerwesens ift bekanntlich reich an Euriositäten. Alles Mögliche ist schon besteuert worden. Eine der wunderlichsten Steuern war die unter Friedrich I. von Preußen erlassene Berordnung, wonach ein Groschen Accise von jesdem Paar Schuhe, Stiefeln, Pantosseln, Strümpse, deßgleichen jedem Hut erhoben wurde. Ferner mußte, wer auf seinen Kleidern Gold oder Silber tragen wollte, sei es gewirkt, gesponnen, gezogen oder gestickt, alljährlich einen Thaler erlegen. Diese

Berordnungen — so drückend sie in mancher Hinssicht waren, insosern nämlich nicht bloß Lurusssachen, sondern selbst Schuhe, Stiefeln 2c. 2c. besteuert wurden, dürften doch auch in unsern Tagen mutatis mutandis heilsam und ersprießlich wersden. Wie wäre es denn, wenn eine solche Einschalersteuer für die Licenz, eine Erinoline zu tragen, erhoben würde? Wäre das unbillig? Wit Nichten. Welche Beschwerlichseiten muß sich das übrige Publikum von den Erinolinen gefallen lassen! Auf allen Trottoirs, schmalen Gängen und Spazierwegen ein ewiges Ausweichen. In der Kirche, im Theater, im Conzert Belästigung des Nachbarn u. s. w. Kein Spott, keine Belehsrung hilft, vielleicht ein Finanzmann!

## 101. Amtestyl.

Ein Semeindevorstand auf bem Lande, respective "Bürgermeister," that sich nicht wenig auf sein hohes Umt zu gut und benutte jede Gelegenheit, seine Würde und Stellung den Bauern gegenüber durch allerhand wohl oder übel angebrachte Fremdswörter zu erkennen zu geben. Derselbige Ehrenmann hat nun eines Tags auch einen Paß oder Borweis ausgesertiget, darinnen wörtlich bei der Rubrit "Zähne" Folgendes zu lesen war: "Die Zähne von gelblicher Positur, mehrere Stücke etwas vakant."

#### 102. Unbeftechlichfeit.

Thomas Morus, ber eble Lorbkanzler Heinzrichs VIII., gab seiner Zeit ein schönes Exempel, wie ein Beamter Bestechungsversuche auf die seinste und liebenswürdigste Art zurückweisen könne. Ein Wann, der seiner Hüsse vor Gericht bedurfte, schickte ihm zwei silberne Flaschen, seine Gerechtigseitsliebe wankend zu machen. Was that Morus? Er läßt die beiden Flaschen mit dem besten Weine aus seinem Keller süllen und sie dem Uebersender mit den Worten zurückgeben, daß ihm der ganze Vorrath seines Kellers zu Gebote stehe.

### 103. Gin schwaches Beschöpf.

Ein Chemann erscheint vor Gericht, der Miß= handlung seiner Frau angeklagt.

Prafibent. Schämen Sie sich nicht, ein schwaches Geschöpf, wie Ihre Frau, zu mighandeln?

Beklagter lächelnd: Schwaches Zeschöpf? Erloben Sie mich eene Frage: Haben Sie das schwache Jeschöpf gesehen?

Prafibent. Rein.

Beklagter. Na, ich werbe Ihnen eene Besschreibung machen. Gen Wort jenügt. Ich habe bes schwache Jeschöpf am Wollmarkt uf die Wage wiegen lassen — wissen Se, was se wog? —

174 Pfund wog fe! — Schönes schwaches Jeschöpf, Herr Präsident.

## 104. Die befte Berordnung.

Ein Maire im Jsére-Departement Frankreichs kam auf folgenden Gedanken, dem Wirthshaus- lärmen während des Gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen abzuhelsen. Er erließ folgende Bekannt- machung: "Alle Wirthshausbesucher, welche an Sonn- und Festtagen während der Messe und Besper Getränke zu sich genommen haben, sind berechtigt, fortzugehen, ohne Bezahlung dessen, was sie verzehrt haben."



Drud von 3. P. himmer in Mugeburg.



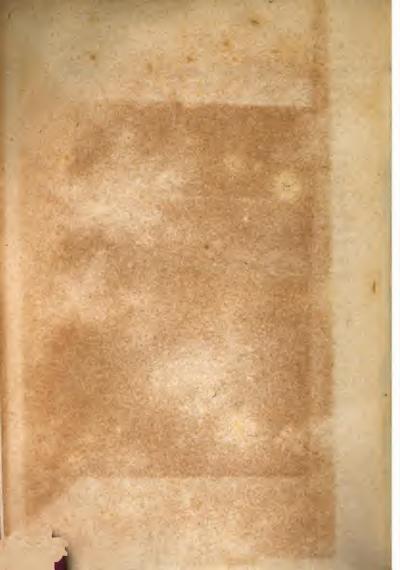



